

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



### HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF

H. C. G. VON JAGEMANN

Professor of Germanic Philology

1898-1925



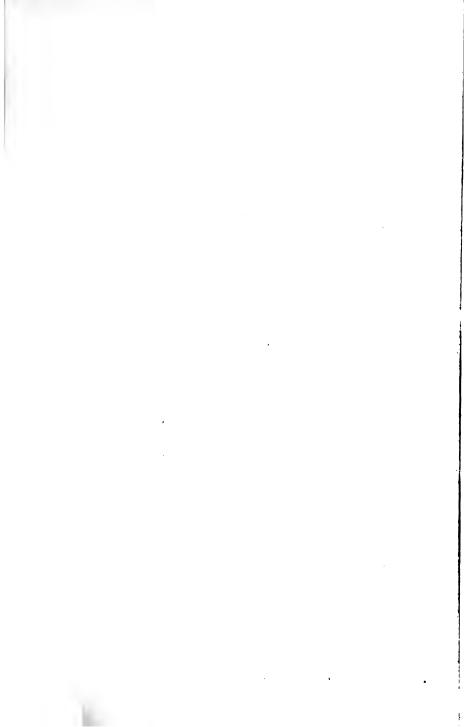

# Deutsche

Mational - Titteratur

## Deutsche

## *<u>Mational-Titteratur</u>*

### Historisch kritische Ausgabe

Unter Mitwirkung

nog

Dr. Arnold, Dr. G. Balle, Prof. Dr. U. Bartich, Prof. Dr. K. Bechstein, Prof. Dr. G. Behaghel, Prof. Dr. B. Billimner, Prof. Dr. B. Billimner, Dr. F. Bobertag, Dr. G. Borderger, Dr. W. Creizenach, Dr. Joh, Criquer, Prof. Dr. H. Hamel, Dr. G. Henrici, Dr. M. Frey, T. Fulba, Prof. Dr. C. Geiger, Dr. K. Hamel, Dr. G. Henrici, Dr. M. Hach, Prof. Dr. H. Lambel, Dr. G. Krite, b. Alliencon, Dr. G. Milichan, Prof. Dr. J. Minor, Dr. F. Muncher, Dr. D. Merrich, Dr. H. Befterley, Prof. Dr. H. Balm, Prof. Dr. H. H. Bröhle, Dr. Abolf Kafenberg, Prof. Dr. M. Sauer Prof. Dr. H. J. Schröer, K. Steiner, Prof. Dr. M. Stern, Prof. Dr. F. Wetter, Dr. G. Wendeler, Dr. G. Bennbeler, Dr. G. Bennbeler, Dr. G. Bennbeler, Dr. G. Bennique, a.

herausgegeben

pon

Joseph Kürschner

77. Band

Erfte Abteilung , zweiter Ceil

Herders Werke IV. 2

Stuttgart

Union Deutsche Verlagsgesellschaft

# Herders Werke

Dierter Ceil

Zweite Abteilung

### Ideen

zur

Philosophie der Geschichte der Menschheit

Herausgegeben

von

Dr. Eugen Kühnemann



Stuffgart Union Deutsche Verlagsgesellschaft 47565.9.5

HARVARD COLLEGE LIBRARY
THE BEQUEST OF
H. C G. von JAGEMANN
JANUARY 10, 1936

Alle Rechte vorbehalten

Drud von B. G. Ceubner in Ceipzig-

### Ideen

zur

## Philosophie der Geschichte

der Menschheit

5

von

Johann Gottfried Berber.

Homo sum, humani nihil a me alienum esse puto.

Terent.

3meiter Theil.

10

Riga und Leipzig, bei Johann Friedrich Harttnoch. 1785.

7. Terentii Heautontimorumenos. Act. I. sc. 1, v. 25 (ed. Afos. 1838. Vol. I, p. 446). S. "Briefe zu Beförberung ber Humanität". Herbers Werke V in ber Ausgabe ber D. Rat. Litt. S. 5, Z. 6 Anm.

Berbers Berte 4. 2.

Mariakit.

## Inhalt.

## Sechstes Buch.

|            | Organisation ber Bolter in der Rahe des Rordpols. Organisation ber Bolter um ben Mfiatifden Ruden           | <b>ල</b> . | 199        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 11.        | ber Erde.                                                                                                   |            | 206        |
| III.       | Organisation des Erdfirigs fongebildeter Bolter.                                                            |            | 211        |
|            | Organisation ber Afritanischen Bolter.                                                                      |            | 217        |
| V.         | Organisation der Menschen in den Inseln des heißen                                                          |            |            |
| <b>171</b> | Erdstrichs.                                                                                                 |            | 224        |
|            | Organisation ber Amerifaner. Schluf.                                                                        |            | 226<br>236 |
| V 11.      |                                                                                                             | _          | 200        |
|            | Siebentes Buch.                                                                                             |            |            |
| I.         | In fo berichiedenen Formen das Menichengeschlecht auf                                                       |            | •          |
|            | der Erde erscheint: so ifts doch überall Ein' und dies                                                      |            | 044        |
| 11         | felbe Menidengattung.<br>Das Gine Menidengeichledt hat fic allenthalben auf                                 |            | 241        |
| 11.        | der Erde flimgtifiret.                                                                                      |            | 246        |
| III.       | Bas ift Klima? und welche Wirfung hats auf Die                                                              |            |            |
|            | Bildung des Menichen an Körper und Seele?                                                                   |            | 252        |
| IV.        | Die genetische Kraft ift die Mutter aller Bildungen                                                         |            |            |
|            | auf der Erde, der das Alima feindlich oder freundlich                                                       |            | 259        |
| v          | nur zumirtet. Schluganwendungen über ben 3mift ber Genefis und                                              | _          | 209        |
| ٠.         | des Klima.                                                                                                  | _          | 267        |
|            | Achtes Buch.                                                                                                |            |            |
|            |                                                                                                             |            |            |
| ı.         | Die Sinnlichfeit unfres Geschlechts verändert fich mit Bildungen und Klimaten; überall aber ift ein mensch- |            |            |
|            | liger Gebrauch der Sinne das, mas zur Sumanität                                                             |            |            |
|            | führet.                                                                                                     | _          | 275        |
| H.         | Die Einbildungstraft der Menfchen ift allenthalben                                                          |            |            |
|            | organisch und flimatisch; allenthalben aber wird fie                                                        |            |            |
|            | von der Tradition geleitet.                                                                                 | _          | 282        |
|            | 1*                                                                                                          |            |            |

| IV.   | Der praktische Berfiand des Menschengeschlechts ift allentshalben unter Bedürsniffen der Lebensweise erwachsen; allenthalben aber ift er eine Blüthe des Genius der Bölter, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit. Die Empfindungen und Triebe der Meuschen sind allenthalben dem Zustande, worinn sie leben und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regieret. Die Glüdseligkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Gut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein Kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit. | ල.<br> | 292        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|       | Reuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
| I.    | So gern der Menich alles aus fich felbft hervorzubringen mahnet: fo fehr hanget er boch in der Entwidlung feiner Fähigkeiten bon audern ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 323        |
| II.   | Das fonderbare Mittel gur Bildung der Menichen ift Sprache.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 331        |
| III.  | Durch Rachahmung, Bernuuft und Sprache find alle Biffenichaften und Runfte Des Menichengeichlechts erfunden worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 341        |
| . IV. | Die Regierungen find fefigestellte Ordnungen unter den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |
| V.    | Meuschen, meistens aus ererbter Tradition.<br>Religion ist die ältste und heiligste Tradition der Erde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 347<br>356 |
|       | Zehntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
|       | Unfre Erbe ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigen-<br>gebildete Erbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _      | 367        |
| 11.   | Bo mar Die Bildungsftate und der altefte Bohnfis ber Denfigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 370        |
|       | Der Gang ber Cultur und Geschichte giebt hiftorische Bes weise, daß das Menidengeschlecht in Afien entftanden fei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _      | 376        |
| IV.   | Affiatische Traditionen über die Schöpfung der Erde und den Ursprung des Menichengeschlechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | 382        |
| V.    | Meltefte Shrifttradition über den Urfprung ber Men-<br>ichengeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 387        |
|       | Fortfebung der alteften Schrifttradition über den Un-<br>fang der Menidengefcichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 395        |
| VII.  | Schling ber alteften Schrifttradition über ben Anfang ber Menfchengefchichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _      | 402        |

## Sechstes Buch.

3 6

• • • •

±

.

-

ē.

ir haben bisher die Erde als einen Wohnplat des Menschengeschlechts überhaupt betrachtet und sodann die Stelle zu bemerken gesucht, die der Mensch in der Reihe der Lebendigen auf ihr einnimmt. Lasset uns jetzt, nachdem wir die Idee seiner 5 Natur überhaupt festgestellet haben, die verschiedenen Erscheinungen betrachten, in denen er sich auf diesem runden Schauplat zeiget.

Aber wer giebt uns einen Leitfaben in diesem Labyrinth? welchen sichern Fußtritten börfen wir folgen? Wenigstens soll kein trügendes Prachtseid einer angemaasten Allwissenheit die Wängel verhüllen, die der Geschichtschreiber der Menschheit und noch vielmehr der Philosoph dieser Geschichte nothwendig mit sich träget: denn nur der Genius unfres Geschlechts übersiehet desselben ganze Geschichte. Wir fangen von den Verschiedenheiten in der Organisation der Völker an, wenn auch aus keinem andern 15 Grunde, so daher, weil man sogar schon in den Lehrbüchern der Naturgeschichte diese Verschiedenheiten bemerket.

#### I.

## Organisation der Völker in der Nähe des Nordvols.

Noch ist es keinem Seekahrer gelungen, auf der Achse unsrer Erde zu stehn") und vielleicht vom Nordpol her einigen nähern

a) Die hoffnungen unsers Landsmanns, Samuel Engels, hierüber find bekannt, und einer ber neuesten Abentheurer nach Rorben, Pages, icheint die geglaubte Unmöglichkeit berfelben abermals zu verminbern.

<sup>22.</sup> Samuel Engel flarb zu Bern 1784. Seine "Geographisse und kritische Nacherichten über die Lage von Afien und Amerika, nach den allerneuesten Reisebeschreibungen", welchen noch ein Versuch über einen Weg durch Norden nach Indien und über die Errichtung eines sehr ausgebreiteten und einträglichen Handels in der Sübse beigessigkligt ist, nebst zwei neuen nach diesem Systeme entworfenen Karten, eine verbesserte und vermehrte übersehung seines französsischen Wertes (1765), waren 1772 erschienen. D. — 28. Pierre Marie Franzois Vicomet de Paged (1748—1798), Voyages autour du monde et vers les deux poles, par terre et par mer, pendant les années 1767—1776. Paris 1782. 2 vol.

1. 1. 1. 1. 4. 4.

Aufschluß der Construction ihres Ganzen zu holen; indessen sind wir schon weit über die bewohnbare Erde hinübergelangt und haben Gegenden beschrieben, die man den kalten und nachten Gisthron ber Natur nennen möchte. Hier sind die Wunderdinge unfrer Erdschöpfung gesehen, die kein Anwohner des Aequators 5 glauben murbe, jene ungeheuren Maffen schöngefärbter Eistlumpen. jene prächtigen Nordlichter, wunderbare Täuschungen des Auges burch die Luft und ben der großen Kälte von oben die oft warmen Erdklüfte.") In steilen, zerfallnen Felsen scheint sich ber hervor= gehende Granit viel weiter hinauf zu erstreden, als ers benm 10 Subpol thun fonnte, fo wie überhaupt bem größten Theil nach bie bewohnbare Erbe auf dem nordlichen hemisphär ruhet. Und ba das Meer der erste Wohnplat der Lebendigen mar: so kann man das nordliche Meer mit ber großen Fulle feiner Bewohner noch jest als eine Gebährmutter bes Lebens und die Ufer besselben 15 als ben Rand betrachten, auf bem sich in Moofen, Insekten und Bürmern die Organisation der Erdgeschöpfe anfängt. Seevogel begrüffen das Land, das noch weniges eignes Gefieder nähret: Meerthiere und Amphibien friechen hervor, um sich am seltnen Stral ber ländlichen Sonne zu warmen. Mitten im regften Ge= 20 tummel bes Waffers zeigt fich gleichsam bie Grenze ber lebenbigen Erbeichöpfung.

Und wie hat sich die Organisation des Menschen auf dieser Grenze erhalten? Alles, was die Kälte an ihm thun konnte, war, daß sie seinen Körper etwas zusammendrückte und den Um- 25 lauf seines Bluts gleichsam verengte. Der Grönländer bleibt meistens unter fünf Fuß und die Eskimo's, seine Brüder, werden kleiner, je weiter nach Norden sie wohnen. da aber die Lebenstraft von innen herauswirkt: so ersetzt sie ihm an warmer und zäher Dichtigkeit, was sie ihm an emporstrebender Länge nicht so geben konnte. Sein Kopf ward im Verhältniß des Körpers groß,

a) S. Khipps Reife, Crang Geschichte von Grönland u. f. b) S. Crang, Euis, Egede, Roger Curtis Radricht von ber Kufte Labrabor u. f.

<sup>32.</sup> Constantine John Phipps, Reise nach dem Nordpol. Aus dem Englischen von Landvogt Engel. Berlin 1777. Dadei Engels Versuch über die Lage der nördlichen Gegenden von Asien und Amerika. Als ein Anhang zu Phipps Reisen. — David Cranz, historie von Grönland. Barby 1765. 2. Aufl. 2 Th. 1770. — 32. Herrn Roger Curtis Nachricht von der Küsse Ladrador. Aus dem 2 ten Theile des 64 sten Bandes der philosophischen Transactionen auf Jahr 1774 übersetzt, und mit Anmerkungen begleitet. In "Beiträge zur Bölker- und Länderkunde". Herausgegeben von J. R. Forster und M. C. Sprengel. 1. Theil. Leipzig 1781. S. 79—118.

bas Gesicht breit und platt, weil die Natur, die nur in der Mäßigung und Mitte zwischen zwei Extremen schon mirket, bier noch kein sanftes Dval runden und insonderheit die Zierde bes Gefichts und wenn ich so sagen barf ben Balken ber Baage. Die 5 Rase, noch nicht hervortreten lassen konnte. Da die Backen die größere Breite bes Gesichts einnahmen, so ward ber Mund klein und rund: die Haare blieben sträubig, weil weiche und seidene Saare zu bilben, es an feinem, emporgetriebenen Saft fehlte: bas Auge blieb unbeseelt. Gleichergestalt formten sich starke Schultern 10 und breite Glieder, der Leib ward blutreich und fleischia; nur Bande und Rufe blieben flein und gart, gleichsam die Sproffen und äußersten Theile ber Bilbung. Wie die äußere Geftalt, so verhält sich auch von innen die Reizbarkeit und Dekonomie ber Safte. Das Blut fließt träger und bas herz schlägt matter; 15 daher hier ber schwächere Geschlechtstrieb, dessen Reize mit ber zunehmenden Warme anderer Länder, fo ungeheuer machfen. Spat erwachet derselbe: die Unverheiratheten leben züchtig und die Beiber muffen zur beschwerlichen Che fast gezwungen werben. Sie gebahren weniger, fo bag fie die vielgebahrenben lufternen 20 Europäer mit den hunden vergleichen: in ihrer Che, so wie in ihrer gangen Lebensart herrscht eine stille Sittsamkeit, ein gabes Einhalten ber Affekten. Unfühlbar für jene Reizungen, mit benen ein wärmeres Klima auch flüchtigere Lebensgeister bilbet. leben und sterben fie ftill und verträglich, gleichgültig-vergnügt und nur 25 aus Nothburft thätig. Der Bater erzieht seinen Sohn mit und ju jener gefaßten Gleichgültigkeit, die fie für die Tugend und Glückseligkeit bes Lebens achten und die Mutter saugt ihr Rind lange und mit aller tiefen, gaben Liebe ber Mutterthiere. Was ihnen die Natur an Reiz und Elasticität der Fibern versagt hat, so hat sie ihnen an nachhaltender, daurender Stärke gegeben und sie mit jener warmenben Fettigkeit, mit jenem Reichthum an Blut, ber ihren Aushauch felbst in eingeschloßenen Gebäuden erstiffend warm macht, umfleibet.

Mich bunkt, es ist niemand, der hiebei nicht die einförmige 35 Hand der organisirenden Schöpferin, die in allen ihren Werken gleichartig wirkt, gewahr werde. Wenn die menschliche Länge zurückbleibt: so bleibt es in jenen Gegenden die Vegetation noch vielmehr: wenige, kleine Bäume wachsen: Moose und Gesträuche kriechen an der Erde. Selbst die mit Eisen beschlagne Mekstange fürzete sich im Frost; und es follte sich nicht bie menschliche Fiber fürzen? Trot ihres inwohnenden organischen Lebens. Dies fann aber nur zuruckgebrängt und gleichsam in einen kleinern Kreis ber Bildung eingeschlossen werden; abermals eine Analogie der Wirkung 5 ben allen Organisationen. Die äußern Glieder ber Seethiere und andern Geschöpfe der kalten Zone sind klein und gart: die Natur hielt, so viel als möglich, alles zusammen in der Region der innern Wärme: die Bögel daselbst wurden mit dichten Febern, die Thiere mit einer sie umhüllenden Fettigkeit belegt, wie hier 10 ber Mensch mit seiner blutreichen, warmenden Sulle. Auch von außen hat ihnen, und zwar aus Einem und eben bemfelben Brincipium aller Organisationen auf der Erde, die Natur das versagen muffen, mas dieser Complexion nicht biente. würden ihren zur innern Fäulung geneigten Körper hinrichten, 15 wie das ihnen zugebrachte Tollwasser ber Brantwein so viele hingerichtet hat: das Klima hat fie ihnen also versagt und zwingt fie dagegen in ihrem dürftigen Aufenthalt und bei der großen Liebe zur Ruhe, die ihr innerer Bau befördert, von außen zur Thätigkeit und Leibesbewegung, auf welche alle ihre Gesetze und 20 Einrichtungen gebauet find. Die wenigen Rrauter, Die bier wachsen, find blutreinigend und also gerade für ihr Bedürfniß: bie außere Luft ift in hohem Grade bephlogistifirt,") fo daß fie selbst bei todten Körpern ber Fäulung widerstehet und ein langes Leben fördert. Gifttragende Thiere duldet die trockne Rälte nicht 25 und gegen die beschwerlichen Insetten schützt sie ihre Unempfindlichkeit, der Rauch und der lange Winter. So entschädigt die Natur und wirkt harmonisch in allem was sie wirket.

Es wird nicht nöthig seyn, nach Beschreibung dieser ersten Nation uns bei denen ihr ähnlichen eben so aussührlich zu ver= 30 weilen. Die Estimoh's in Amerika sind, wie an Sitten und Sprache, so auch an Gestalt der Grönländer Brüder. Nur da diese Elenden als bärtige Fremdlinge von den unbärtigen Ame= rikanern hoch hinausgedrängt sind: so müssen sie größtentheils auch flüchtiger und mühseliger leben; ja sie werden, hartes 35

a) S. Wilson's Beobachtungen über ben Einfluß bes Klima auf Pflanzen und Thiere. Leipz. 81. Crauz histor. von Grönland Th. 2. S. 275.

<sup>37.</sup> Crang, f. C. 200, R. 31 Anm.

Schickfal! zu Winters Zeit in ihren Hölen oft gezwungen, vom Saugen ihres eignen Blutes sich zu nähren. Dier und an einigen andern Orten der Erde sitzt die harte Nothwendigkeit auf dem höchsten Thron, so daß der Mensch beinah die Lebensart des Bärs ergreisen mußte. Und dennoch hat er sich überall als Wensch erhalten: denn auch in Zügen der scheindar größesten Inhumanität dieser Bölker ist, wenn man sie näher erwägt, Humanität sichtbar. Die Natur wollte versuchen, welcher gewaltsamen Zustände unser Geschlecht fähig wäre und es hat seine Probe 10 bestanden.

Lappen bewohnen Vergleichungsweise schon einen milbern Erbstrich, wie fie auch ein milberes Volk find. b) Die Größe ber menschlichen Geftalt nimmt zu: Die runde Plattigkeit des Gesichts nimmt ab: die Backen senken sich: das Auge wird 15 dunkelgrau: die schwarzen, stracken Saare farben sich gelbbraun: mit seiner äussern Bildung thut sich auch die innere Organisation des Menschen von einander, wie die Knospe, die sich dem Stral ber milbern Sonne entfaltet.") Der Berglappe weidet schon fein Rennthier, welches weber ber Grönlander noch Estimoh thun 20 konnten; er gewinnet an ihm Speise und Kleid, Haus und Decke, Bequemlichkeit und Bergnügen, ba ber Grönländer am Rande der Erde dies Alles meistens im Meere suchen muste. Der Mensch bekommt also schon ein Landthier zu seinem Freunde und Diener. bei dem er Künste und eine häuslichere Lebensweise lernet. 25 gewöhnet seine Füße jum Lauf, seine Urme jur fünstlichen Fahrt, fein Gemuth zur Liebe bes Befites und eines vestern Gigenthums, so wie es ihn auch bei ber Liebe zur Freiheit erhält und fein Dhr zu ber scheuen Sorgsamkeit gewöhnet, die wir bei mehrern Bölfern dieses Zustandes bemerken werden. Schuchtern wie sein

<sup>30</sup> a) S. Roger Cuitis Nachricht von Labrador in Forster und Sprengels Beiträgen jur Bolferkunde, Th. I. S. 105. u. f.

b) Befanntermaaffen fand Sainovie die Lapplandische der Ungrischen Sprache ähnlich. S. Sain ovic, demonstratio, idioma Ungaror, et Lappon, idem esse, Havn. 1770.
c) S. von den Lappen Höchsträm, Leem, Klingfiedt, Georgi, Beschreibung der Nationen 35 bes rußischen Reichs.

<sup>30.</sup> Roger Curtis, f. S. 200, g. 32 Anm. — 34. Peter Hoegstroem, gest. 1784, war schwebischer Pfarrer in Luseo-Lappmark, jenseits bes 67. Grades nördlicher Breite. Seine Beschreibung bes schwebischen Lapplands (1747) wurde ins Deutsche übersett 1748. — Knub Leem (1697—1774), Missonar in Norwegische Zappsand. Seine "Beschweiseltes" (1716) wurde Rappen der Finmmark, ihrer Sprache, Sitten und alten Edzenbienstes" (1716) wurde ins Deutsche übersetzt 1774. — Johann Gottlieb Georgi, Beschreibung aller Nationen bes Russischen Reiches. 1. bis 4. Ausg. Petersburg 1776, 77. 4°. 2 Bbe.

Thier horcht der Lappländer und fährt beim kleinsten Geräusch auf: er liebt seine Lebensart und blickt, wenn die Sonne wieberkehrt, zu den Bergen hinauf, wie sein Rennthier babin blickt: er fpricht mit ihm und es versteht ihn: er forgt für daffelbe, wie für feinen Reichthum und fein Sausgefinde. Mit dem erften gahm= 5 baren Landthier alfo, bas bie Natur biefen Gegenden geben konnte. aab sie dem Menschen auch einen Sandleiter zur menschlichern Lebensweife.

Ueber die Bölker am Eismeer im weiten rukischen Reich haben wir außer so vielen neuern, allgemeinbekannten Reisen, Die 10 fie beschreiben, selbst eine Sammlung von Gemählden berselben. beren Anblid mehr fagt, als meine Befchreibung fagen konnte.") So vermischt und verdrängt manche diefer Bölker wohnen: fo feben wir auch die von ber verschiedenften Abkunft unter Ein Joch ber nordischen Bilbung gebruckt und gleichsam an Eine Rette 15 bes Nordpols geschmiedet. Der Samojede hat das runde, breite, platte Gesicht, das schwarze, sträubige Haar, die unterfette, blutreiche Statur ber nördlichen Bilbung; nur feine Lippe wird aufgeworfner, die Nase offner und breiter, der Bart vermindert sich, und wir werden öftlich hin auf einem ungeheuren Erdstrich ihn 20 immer mehr verminbert feben Der Samojebe ift alfo gleichsam ber Neger unter ben Nordländern und feine große Reizbarkeit ber Nerven, die frühe Mannbarfeit der Samojedinnen im eilften, zwölften Jahrb), ja wenn bie Nachricht mahr ift, ber schwarze Ring um ihre Brufte, nebst andern Umftanden macht ihn, so falt 25 er wohne, bem Neger noch gleicher. Indeffen ift er, Trop feiner feinen und hitigen Natur, die er mahrscheinlich als National= charafter mitbrachte und die selbst vom Klima nicht hat bemeistert werben können, doch im Ganzen seiner Bilbung ein Nordländer. Die Tungufene), die füblicher wohnen, ahneln schon bem mon= so golischen Bölkerstamm, von bem fie bennoch in Sprache und Ge-

a) Grorgi Befchreibung ber Rationen bes rufifchen Reichs, Betersburg 1776.

a) Georgi Beschreibung der Nationen des rustichen Neichs, zeiersdurg 1776.
b) S. Klingstedt Memoires sur les Lappons.
c) S. über alle biese Nationen Georgi Beschreib. der Nat. des ruß. Neichs, Vallas (Neisen durch verschiedene Provinzen des russischen Neichs in den Jahren 1768—1778, 35 Vetersdurg 1771—1776. D.), des siern Genesischen Seichen (durch einfried beitrien, Petersdurg 1742. D.) u. s. Aus Vallas Reisen und Georgi's Demertungen sind die Perkultrdigsteiten der verschieden Böller herausgehoben und besonders herausgegeden, Frs. u. Leips. 1778—77. (in der Bänden mit Aupsern unter dem Titel: "Merkwilrbigseiten der Worsen Leichen Leitung in M.) buanen, Rojaden, Ralmuden u. f. m. D.).

<sup>33.</sup> Memoires etc. murben 1769 ins Deutsche überfest.

schlecht so getrennt find, wie ber Samojebe und Oftiak von ben Lappen und Grönländern: ihr Körper wird wohlgewachsen und geschlanker, ihr Auge auf mongolische Art klein, die Lippe bunn, bas haar weicher; das Geficht indessen behalt noch seine platte 5 Nordbildung. Gin gleiches ists mit ben Jakuten und Jukagiren, bie in die Tatarische, wie jene in die mongolische Bildung überzugehen scheinen, ja mit ben tatarischen Stämmen selbst. schwarzen und kaspischen Meer, am Kaukasus und Ural, also zum Theil in den gemäßigtsten Erdstrichen der Welt geht die Bilbung 10 der Tataren ins Schönere über. Ihre Gestalt wird schlank und hager: ber Kopf zieht sich aus ber plumpen Runde in ein schöneres Oval: die Farbe wird frisch: wohlgegliedert und trocken tritt die Nase hervor: das Auge wird lebhaft, das haar dunkelbraun, der Bang munter: bie Mine gefälligbescheiben und schüchtern; je naber 15 alfo ben Gegenden, wo die Fulle ber Natur in lebenbigen Wefen zunimmt, wird auch die Menschenorganisation verhältnißmäßiger und feiner. Je nördlicher herauf ober je weiter in die kalmucki= ichen Steppen hinein, besto mehr platten ober vermilbern fich bie Gesichtszüge auf nordische ober kalmuckische Beise. 20 kommt hieben auch vieles auf die Lebensart des Bolks, auf die Beschaffenheit seines Bobens, auf seine Abkunft und Mischung mit andern an. Die Gebürgtatarn erhalten ihre Buge reiner, als bie in Steppen und Ebnen mohnen: Bolferschaften, bie ben Dörfern und Städten nahe find, milbern und mifchen auch mehr 25 ihre Sitten und Züge. Je weniger ein Bolf verdrängt wird, je mehr es feiner einfachen, rauhen Lebensart treu bleiben muß; besto mehr erhält es auch seine Bildung. Man wird also, da auf diefer großen, zum Meer abhangenden Tafel ber Tatarei, fo viele Streifereien und Umwälzungen vorgegangen find, die mehr so in einander gemengt haben, als Geburge, Buften und Strome absondern konnten, auch die Ausnahmen von der Regel bemerken; und sodann bestätigen diese die Regel: denn unter die Nordische, Tatarische und Mongolische Bilbung ist alles getheilet.

#### II.

## Organisation der Völker um den afiatischen Rücken der Grde.

Da viele Bahrscheinlichkeiten es geben, daß um diesen Erd= Rücken das menschliche Geschlecht seinen ersten Wohnplat gefunden: 5 fo ift man geneigt, auf bemfelben auch bie schönfte Menschen= gattung zu suchen; wie fehr trügt uns aber biefe Erwartung! Die Bilbung ber Kalmucken und Mongolen ist bekannt: sie hat nebst ber mittlern Größe weniastens in Resten bas platte Gesicht, ben dunnen Bart, die braune Farbe des nordlichen Klima; zeichnet 10 fich aber babei burch bie gegen bie Rase schiefablaufenden, flach ausgefüllten Augenwinkel: burch schmale, schwarze, weniggebogne Augbranen, burch eine kleine, platte, gegen bie Stirn ju breite Nafe, durch abstehende große Ohren, frumme Schenkel und Beine und das weiße, ftarte Gebiß aus, a) das nebst ber ganzen Ge= 15 sichtsbildung ein Raubthier unter ben Menschen zu charafterifiren Woher nun diese Bilbung? Die gebognen Kniee und Beine finden am ersten ihren Grund, in ber Lebensweise bes Volkes. Von Kindheit auf rutschen sie auf ihren Beinen ober hangen auf dem Pferde; in Siten oder Reiten theilt fich ihr 20 Leben und die einzige Stellung, die bem menschlichen Fuß feine gerade schöne Gestalt giebt, der Gang, ist ihnen, bis auf wenige Schritte sogar fremde. Sollte nun nicht auch mehreres von ihrer Lebensart in ihre Bilbung übergegangen fenn? Das abstehende thierische Ohr, das gleichsam immer lauscht und horchet, das kleine 25 scharfe Auge, das in der weitesten Ferne den kleinsten Rauch ober Staub gewahr wird, der weiße hervorbläckende, Knochen-benagende Rahn, ber bide hals und die zurückgebogne Stellung ihres Ropfes auf bemfelben; find diefe Buge nicht gleichsam zur Bestandheit gediehene Gebehrden und Charaftere ihrer Lebensweise? Seten so wir nun noch hinzu, bag wie Pallas fagt, ihre Rinder oft bis ins zehnte Sahr im Geficht unförmlich, aufgebunfen und von einem fafochymischen Unsehen sind, bis sie durch das Auswachsen wohlgebilbeter merben: bemerken wir, daß große Strecken von

a) S. Pallas Sammlung (historischer Nachrichten über die mongolischen Bölkerschaften, 85 Petersdurg 1776. D.) Th. 1. S. 98. 171 u f. Georgi Beschreib. der Nat. des ruß. Reichs Th. 4. Petersd. 1780. Schulischer Nachricht von den ajuklischen Kalmucken in Müllers Sammlung zur ruß. Gesch, 4. St. 4. Schügers Rußzug aus Schobers memorabilidus Russico-Asiatic. in den Müllerschen Samml. B. 7. St. 1. u f.

ihren Gegenden keinen Regen, wenig ober wenigstens kein reines Baffer haben, und daß ihnen von Kindheit auf das Baden beinahe eine gang frembe Sache werbe: benten wir uns die Salg= feen, ben Salzboben, die Salzmorafte, an benen fie wohnen, beren 5 kalischen Geschmack sie auch in Speisen und sogar in bem Strom von Theewasser lieben, mit dem sie täglich ihre Verdauung schwächen: fügen wir auf ber Erdhöhe bie fie bewohnen, die feinere Luft, die trocknen Winde, die kalischen Ausdunftungen, den langen Winter im Anblick bes Schnees und im Rauch ihrer Sutte 10 und noch eine Reihe kleinerer Umstände hinzu; sollte es nicht wahrscheinlich senn, daß vor Jahrtausenden schon, da vielleicht einige dieser Ursachen noch viel stärker wirkten, eben hieraus ihre Bildung entstanden und zur erblichen Natur übergegangen mare? Nichts erquickt unsern Körper mehr und macht ihn gleichsam 15 spropender und vefter, als das Waschen und Baben im Waffer, zumal mit Gehen, Laufen, Ringen und andrer Leibesübung ver-Nichts schwächt ben Körper mehr, als bas marme Ge= trank, das fie ohne Maas in sich schlürfen und das sie überdem noch mit zusammenziehenden falischen Salzen murzen. w wie schon Ballas angemerkt hat, die schwächliche, weibische Gestalt ber Mongolen und Buräten, daß fünf und fechs derfelben mit allen Kräften nicht ausrichten, mas ein Ruffe zu thun vermag: daher ihr besonders leichter Körper, mit dem sie auf ihren kleinen Pferden gleichsam nur fliegen und schweben; daher endlich auch 25 die Kakochymie, die auf ihre Kinder übergehen konnte. einige angrenzende Tatarische Stämme werden mit Zügen ber Mongolischen Bildung gebohren, die sie aber verwachsen; daher wahrscheinlich einige Ursachen klimatisch seyn mussen, die mehr ober minder durch Lebensart und Abstammung in den Glieberbau 30 des Volks eingepfropft und vererbt sind. Wenn Ruffen ober Tataren fich mit den Mongolen mischen, sollen schöne Kinder gebohren werden; so wie es benn auch unter ihnen nur auf mongolische Beise, sehr zarte und proportionirte Gestalten geben soll.a) Auch hier ist sich also die Natur in ihrer Organisation treu 35 geblieben: Nomadische Bölker unter diesem Himmel, auf diesem Erbstrich, bei folder Lebensweise musten zu folchen leichten Raubgeiern werben.

a) S. Pallas in ben Sammlungen jur Gefch. ber mongol. Böllerschaften, Reisen Th. I. C. 304. II. u. f.

Und weit umher erstrecken sich Züge ihrer Bilbung: benn wohin sind diese Raubvögel nicht geslogen? mehr als einmal hat über einem Welttheil ihr siegender Zug geschwebet. In vielen Ländern Asiens haben sich also Mongolen niedergelassen und ihre Bilbung durch die Züge andrer Bölker veredelt. Ja früher als 5 diese Kriegsüberschwemmungen, waren jene uralten Wanderungen von diesem frühbewohnten höchsten Kücken der Erde in viele umliegende Länder. Bielleicht also schon daher trägt die östliche Weltgegend die zu den Kamtschadalen hinauf, so wie über Tibet hin längs der Halbinsel jenseit des Ganges Züge Mongolischer 10 Bildung. Lasset uns diesen Erdstrich übersehen, der uns manches sonderdare zeiget.

Die meisten Künsteleien ber Sinesen an ihrem Körper betreffen Mongolische Züge. Bei jenen Bölkern bemerken wir die ungestalten Ruße und Ohren; mahrscheinlich gab, ba eine falsche 15 Cultur dazu tam, eine ähnliche Ungestalt zu jenem wibernatur= lichen Fußzwange, zu jenen abscheulichen Bergerrungen ber Ohren, bie vielen Bölfern biefes Erbstrichs gewöhnlich find, Anlag. Man schämte sich seiner Bildung und wollte verändern; traf aber auf Theile, die, da fie der Beränderung nachgaben, fich als die häß= 20 lichste Schönheit zulet vererbten. Die Sinefen tragen, sofern es die große Verschiedenheit ihrer Provinzen und ihrer Lebensart juläßt, offenbar noch Buge ber öftlichen Bildung, Die auf ber mongolischen Erdhöhe nur am stärksten ins Auge fällt. breite Gesicht, die kleinen schwarzen Augen, die ftumpfe Nase, der 25 bunne Bart hat fich in einem andern Lande nur zu einer weichern. rundern Gestalt klimatifiret; und der Sinefische Geschmack scheint eben so fehr eine Folge übelgeordneter Organe, wie ihre Regierungsform und Weisheit Despotismus und Rohiafeit mit sich Die Japonefen, ein Bolf von Sinefischer Cultur, mahr- 80 scheinlich aber von Mongolischer Herkunft,") find fast burchgebends übel gewachsen, von bickem Kopf, kleinen Augen, stumpfen Nafen, platten Baden, fast ohne Bart und meiftens von ichiefen Beinen;

a) Allgem. Samml. ber Reifen Th. II. S. 595. Charlebaix. Bon ben Sinesen f, Dlof Toree Reise nach Surate und China S. 68. Allgem. Reisen Th. 6. S. 130.

<sup>35.</sup> Reise nach Surate und China, hrsg. von Linndus. Lyz. 1772. — Allgem. Reisen, Algemeine historie ber Reisen zu Wasser und Lanbe; ober Sammlung aller Reisebeschscheibungen u. s. w. Durch eine Gesellschaft gelehrter Männer im Englischen zusammen getragen, und aus demselben ins Deutsche übersett. Leipzig 1748—1774. 4°. 21 Bände.

ihre Regierungsform und Weisheit ist voll gewaltsamen Zwanges. nur ihrem Lande durchaus bequemet. Gine britte Art Despotis mus herricht in Tibet, beffen Gottesbienst fich weit hinan in die barbarischen Steppen ziehet.

Die öftliche Bilbung a) ziehet sich mit den Gebürgen auf die Halbinsel jenseit des Ganges herunter, wo mit den Bergen sich auch mahrscheinlich die Bölker hinaberstreckten. Das Königreich Affam, das an die Tatarei grenzt, bezeichnet sich, wenn man den Berichten der Reisenden b) trauen barf, insonderheit nördlich durch 10 feine häufigen Kröpfe und platte Nasen. Der unförmliche Schmuck an den verlängerten Ohren, die grobe Nahrung und Nactheit in einem so milben Erbstrich sind Charaftere ber Barbarei eines roben Bolfes. Die Arrakaner mit weitoffnen Nasen, einer flachen Stirn, fleinen Augen und bis zu ben Schultern hinabgezwängten 15 Ohren zeigen eben biese Misbildung bes öftlichen Erbstrichs. () Die Barmen in Ava und Begu haffen ben Bart bis auf fein fleinstes haar, wie ihn die Tibetaner und andre höhere Nationen hassen: sie wollen von ihrer tatarischen Unbärtigkeit auch durch eine reichere Natur nicht weggebracht senn. d) So gehets, jedoch 20 nach der Verschiedenheit der Klimate und Völker, bis in die Infeln herunter.

Nordwärts hinauf nicht anders bis zu den Koräken und Kamtschadalen am Ufer der östlichen Welt. Die Sprache der letten foll mit der Sinesisch=Mongolischen noch einige Aehnlich= 25 feit haben, ob sie gleich in alten Zeiten von diesen Bölfern getrennt fenn muffen, da fie ben Gebrauch des Gifens noch nicht fannten; ihre Bilbung verläugnet noch nicht ihren Weltstrich. e)

a) Die altern Nachrichten beschreiben bie Tibetaner als ungestalt. S. allgem Reisen B. 7. S. 382. Rach neuern (Pallas Nord. Beitr. B. 4. S. 280) wird dieses gemilbert, 30 welche Milberung auch die Lage ihres Erbstrichs zu begünstigen scheinet. Wahrscheinlich sind sie ein rober Uebergang zur Indonnischen Bilbung.

b) S. allgem. Reisen B. 10. S. 557. aus Tabernier.

c) Allgem. Reifen 2. 10. S. 67. aus Chington.

d) S. Marsden Beighreibung von Sumatra S. 62. Allgem. Reisen Th. II. S. 487 u. f. e) Allgem. Reisen Th. 20. S. 289. aus Steller. 35

<sup>16.</sup> Pegu, A, a A2: Peru, in V berichtigt. S. W. S. XIII, 219. — 22. Koräten, A1 und alle Drucke: Koräten; Herberd Entwurf: Koräden, Korjäden; bem Druck näher stehede Handschrift: Koräten. S. W. S. 11. — 29. Peter Simon Pallas, Neue norbische Beiträge zur physitalischen und vogographischen Erbs und Völkerbeschreibung, Naturzeschichte und Okonomie. Petersburg 1781. 7 Bände. — 34. W. Wardben, Natürliche und bürgersliche Beschreibung ber Insel Sumatra in Ostindien. Nus dem Englischen. Leipzig 1785.

Schwarz ist ihr Haar, ihr Gesicht breit und flach, Nase und Augen tief eingebrückt; und ihren Geistescharakter, eine scheinbare Anomalie in diesem kalten unwirthbaren Klima, werden wir denznoch demselben angemessen sinden. Die Koräken, die Tschuchtschi, die Kurilen und weitern östlichen Insulaner endlich is sind, wie sind, dünkt, allmähliche Uebergänge aus der Mongolischen in die Umerikanische Form; und wenn wir die nordwestlichen Enden dieses Welttheils, die uns größtentheils noch undekannt sind, wenn wir den innern Theil von Jedso und die große Strecke über Neumerico hin, die uns noch so leer wie das innere Afrika 10 ist, werden kennen lernen: so dünkt mich, werden wir der letzten Reise Cooks zusolge d) ziemlich offenbare Schattierungen sich in einander verlieren sehen.

Solch einen weiten Strich hat die zum Theil verzerrte, überall aber mehr ober minder unbärtige öftliche Bilbung; und daß fie 15 nicht Abstammung von Ginem Bolf fei, zeigen die mancherlei Sprachen und Sitten ber Nationen. Was mare also ihre Ursache? was 3. B. hat so verschiedne Bolfer bewaffnet, gegen ben Bart au streiten, ober sich die Ohren au gerren, ober sich bie Rase und Lippen zu durchboren? Mich dunkt, eine ursprüngliche Unform= 20 lichkeit muß zum Grunde gelegen haben, die nachher eine barbarische Kunft zu Hulfe rief und endlich eine alte Sitte ber Bäter wurde. Die Abartung der Thiere zeigt sich, ehe sie die Gestalt ergreift, an Haar und Ohren; weiter hinab an ben Füßen, so wie sie auch im Gesicht zuerst das Kreuz desselben, das Brosil. 25 ändert. Wenn die Genealogie der Bölker, die Beschaffenheit dieser weitentlegnen Erbstriche und Länder, am meisten aber die Abweichungen der innern Physiologie der Bölferschaften mehr unterfucht senn wird: so werden wir auch hierüber nähere Aufschlusse

a) S. Georgi, Beschr. ber Rat. bes ruß. Reichs Th. 3.
b) S. Ellis Nachricht von ber Coolicen britten Reise S. 114. Tagebuch ber Entsebedungsreise überf. von Forure S. 231. Womit man die ältern Rachrichten von ben Inseln zwischen Afien und Amerika zu vergleichen hat. S. neue Nachricht von ben neusentbedten Inseln hamb. und Leipz. 1776. Die Nachrichten in Pallas Norbischen Beiträgen, Müllers rußischen Sammlungen, den Beiträgen zur Bölkers und Länderkinde u. f.

<sup>31.</sup> Billiam Ellis, Zuverlässige Nachricht von der britten und letzten Reise des Capitains Coot und Clerke in den Jahren 1776—80. Aus dem Engl. übers. Franks. und Letys. 1783. — 32. Johann Reinh. Korster, Tagebuch einer Entbedungsreise nach der Sibsee in den Rahren 1776—80. Berlin 1781. — 34. A. A. A. B. Leipz. S. 1776, a läht S. fort. In der Vorlage fehlte die Seitenzahl; oder es gehört zum Folgenden und bedeutet: Siehe die Rachrichten . . . S. B. S. XIII, 220.

erhalten. Und follte der der Wiffenschaften und Nationen kundige Ballas nicht der Erste senn, der uns hierüber ein spicilegium anthropologicum aabe?

#### III.

### Organisation des Erdstrichs Schöngebildeter Völker.

Mitten im Schoos der höchsten Geburge liegt das König= reich Rajdmire, verborgen wie ein Baradies der Welt. Frucht= bare und schöne Sügel find mit höhern und höhern Bergen um-10 schlossen, beren lette sich, mit ewigem Schnee bebeckt, zu ben Wolfen erheben. Bier rinnen schöne Bache und Strome: das Erdreich schmudt sich mit gesunden Kräutern und Früchten: Inseln und Garten fteben im erquidenden Grun; mit Biehweiden ift alles überdeckt; giftige und wilde Thiere sind aus biesem Baradiese 15 verbannet. Man könnte, wie Bernier sagt, diese die unschuldigen Berge nennen, auf benen Milch und Honig fließt und die Menschengattung daselbst ist der Natur nicht unwerth. Die Kaschmiren werden für die geiftreichsten und witigften Indier gehalten, jur Poefie und Wiffenschaft, ju Sandthierungen und Runften gleich 20 geschickt, die wohlgebilbetsten Menschen und ihre Weiber oft Muster ber Schönheit. a)

Wie glücklich könnte Indostan seyn, wenn nicht Menschenhände sich vereinigt hatten, den Garten der Natur zu verwüsten und die unschuldigfte der Menschengestalten mit Aberglauben und 25 Unterbruckung ju qualen. Die Sindus find ber fanftmuthigfte Stamm ber Menschen. Rein Lebendiges beleidigen fie gern: fie ehren mas Leben bringt und nähren sich mit ber unschuldigften Speife, ber Milch, bem Reis, ben Baumfrüchten, ben gefunben Rräutern, die ihnen ihr Mutterland barbeut. Ihre Gestalt, sagt so ein neuer Reisender b), ist gerade, schlank und schön, ihre Glieder

a) Allgem. Reisen Th. II. S. 116. 117. aus Bernier. b) Makintosh travels Vol. I. p. 321.

<sup>2.</sup> spicilegium, bie Drude, auch B: specilegium. S. B. S. XIII, 221. — 32. Lonbon 1782. S. Jbeen Th. I, S. 144, Z. 38.

fein proportionirt, ihre Finger lang und zarttaftend, ihr Gesicht offen und gefällig, die Buge beffelben find ben bem weiblichen Geschlecht die gartesten Linien ber Schönheit, bei bem mannlichen einer männlich-sanften Seele. Ihr Gang und ihr ganzes Tragen bes Körpers ist im höchsten Grad anmuthig und reizend., Beine und Schenkel, die in allen nordöftlichen Ländern litten ober Affenartig verkurzt waren, verlängern sich hier und tragen eine fprießende Menschenschönheit. Selbst die Mogolische Bildung, die fich mit diesem Geschlecht vermählte, hat sich in Würde und Freundlichkeit verwandelt. Und wie die Leibesgestalt, ist auch die ur- 10 sprungliche Gestalt ihres Geistes; ja sofern man fie ohne ben Drud bes Aberglaubens oder der Sklaverei betrachtet, ihre Lebensweise. Mäßigkeit und Ruhe, ein sanftes Gefühl und eine stille Tiefe ber Seele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Genuß, ihre Sittenlehre und Mythologie, ihre Künfte und felbst ihre Duld= 15 famkeit unter bem äußersten Joch ber Menschheit. Glückliche Lämmer, warum konntet ihr nicht auf eurer Aue der Natur un= gestört und forglos weiben?

Die alten **Perfer** waren ein häßliches Bolf von den Gebürgen, wie noch ihre Reste, die Gauren, zeigen. Da aber schwerz 20 lich ein Land in Asien so vielen Einbrüchen ausgesetzt ist als Persien, und es gerade unter dem Abhange wohlgebildeter Bölfer lag, so hat sich hier eine Bildung zusammengesetzt, die bei den edleren Bersern Bürde und Schönheit verbindet. Hier liegt Tschirztaßien, die Mutter der Schönheit; zur andern Seite des Kaspischen Weers wohnen Tatarische Stämme, die sich in ihrem schönen Klima auch schon zur Wohlgestalt gebildet und häusig hinabgebreitet haben. Zur Rechten liegt Indien und sowohl aus ihm als aus Tschirkaßien haben erkauste Mädchen das Geblüt der Perser verschönet. Ihre Gemüthsart ist diesem Beredlungsplatz des mensche 30 lichen Geschlechts gemäß worden: denn jener leichte und durche bringende Verstand, jene fruchtbare und lebhaste Einbildungskraft

a) Chardin Voyages en Perse Vol. III Chap. XI sq. In le Brun (Bruyns) Voyages en Perse T. I. Chap. 42 n. 86—88. stehen Kerfer, die man mit benen barauf folgenden Schwarzen n. 89. 90. den rohen Samojeben Chap. 2. n. 7. 8. bem wilben Sib= 35 Reger n. 197 und dem samtieren n. 109. vergleichen mag.

<sup>22.</sup> es, S. B. S. XIII, 223 eingefügt aus einem bem Druck nahestehen Manustript Herbers. — 33. 1711. — 34. Corneille le Brunn, Voyage par la Moscovie, en Perse et aux Indes orientales. (Hollänb. 1711, Französ. 1718. 2 vol.)

ber Perser, sammt ihrem biegsamen höslichen Wesen, ihrem Hange zur Stelkeit, zur Pracht und zur Freude, ja zur romantischen Liebe sind vielleicht die erlesensten Eigenschaften zum Gleichgewicht der Neigungen und Züge. Statt jener barbarischen Zierrathen, mit denen ungestalte Nationen die Ungestalt ihres Körpers debecken wollten und vermehrten, kamen hier schönere Gewohnheiten auf, die Wohlgestalt des Körpers zu erheben. Der Wasserlose Wogole mußte unrein leben; der weiche Indier badet; der wohlzlüstige Perser salbet. Der Mogole klebte auf seinen Fersen oder ich hing auf seinem Pserbe; der sanste Indier ruhet; der romantische Perser theilt seine Zeit in Ergöhungen und Spiele. Er färbt sein Augenbran: er kleidet sich in eine den Wuchs erhebende Kleidung. Schöne Wohlgestalt! sanstes Gleichgewicht der Neigungen und Seelenkräfte, warum konntest du dich nicht dem ganzen Erdball mittheilen?

Daß einige Tatarische Stämme ursprünglich zu ben schöngebildeten Bölfern der Erde gehören und nur in den Nordländern ober auf den Steppen verwildert find, haben wir bereits bemerket; beibe Seiten bes Raspischen Meers zeigen biefe schönere Bilbung. 20 Die Usbeckerinnen werden groß, wohlgebildet und angenehm beschriebena): fie ziehen mit ihren Mannern ins Gefecht: ihr Auge, fagt die Beschreibung, ift groß, schwarz und lebhaft, bas haar schwarz und fein: die Bildung des Mannes hat Ansehen und eine Art feiner Bürde. Ein gleiches Lob wird ben Buckharen gegeben 25 und die Schönheit der Tsirkagerinnen, der schwarzseidne Kaden ihres Augenbrans, ihr feuriges schwarzes Auge, die glatte Stirn, ber fleine Mund, das geründete Kinn find weit umber befannt und gepriesen. b) Man follte glauben, daß in diesen Gegenden die Zunge ber Wagge menschlicher Bildung in der Mitte geschwebet 30 und ihre Schaalen nach Griechenland und Indien öft- und weftlich fortgebreitet habe. Glüdlich für uns, daß Europa diesem Mittelpunkt schöner Formen nicht so gar fern lag und daß manche Bölker, die diesen Welttheil bewohnen, die Gegenden zwischen dem

35

a) Allgem. Reisen Th. 7. S. 316. 18. b) S. einige Gemälbe bei le Brun: Voyages au Levant T. I. Chap. X. n. 34-37.

<sup>35.</sup> Voyage au Levant et dans les principales parties de l'Asie Mineure. Soll. 1698, Franz. 1700.

schwarzen und kaspischen Meer auch entweder inne gehabt oder langsam durchzogen haben. Wenigstens sind wir also keine Antipoden des Landes der Schönheit.

Alle Bölker, die fich auf diesen Erdstrich schöner Menschen= bildung brängten und auf ihm verweilten, haben ihre Buge ge- 5 milbert. Die Türfen, urfprünglich ein hähliches Bolf, verebelten sich zu einer ansehnlichern Gestalt, da ihnen als Ueberwindern weiter Gegenden jede Nachbarschaft schöner Geschlechter zu Dienst ftand; auch die Gebote bes Korans, ber ihnen bas Waschen, Die Reinigkeit, die Mäßigung anbefahl und dagegen wohlluftige Rube 10 und Liebe erlaubte, haben mahrscheinlich bazu beigetragen. Die Chraer, beren Bater ebenfalls aus ber Sohe Ufiens famen und bie lange Zeit, bald ins burre Aegypten, bald in die Arabische Büfte verschlagen, nomadisch umberzogen; ob fie gleich auch in ihrem engen Lande, unter bem brudenben Joch des Gesetzes sich 15 nie zu einem Ideal erheben konnten, bas freiere Thatigkeit und mehrere Wohllust des Lebens fodert: so tragen sie dennoch, auch jett in ihrer weiten Zerstreuung und langen, tiefen Berworfenheit das Gepräge der Asiatischen Bildung. Auch die harten **Araber** geben nicht leer aus: benn obgleich ihre Halbinfel mehr zum Lande 20 ber Freiheit als ber Schönheit von ber Natur gebilbet worden und weder die Bufte noch das Nomadenleben die beften Pflege= rinnen der Wohlgestalt senn können, so ist doch dieses harte und tapfere, zugleich ein wohlgebildetes Bolf, beffen weite Wirfung auf brei Welttheile wir in der Folge sehen werden.") 25

Endlich fand an den Kuften des mittelländischen Meers d) die menschliche Wohlgestalt eine Stelle, wo sie sich mit dem Geist vermählen und in allen Reizen irrdischer und himmlischer Schönzheit nicht nur dem Auge, sondern auch der Seele sichtbar werden konnte; es ist das dreisache Griechenland in Asien und auf den so

34. Voyage pittoresque de la Grèce 1782.

a) Gemalbe von ihnen f. bei Riebuhr, Th 2. Le Brun, voyages au Levant, n. 90. 91.

b) Gemälbe s. bei le Brun, Voyage au Levant Chap. 7. n. 17—20. in Choiseul Goussier Voyage pittoresque u. f. Die Dentmäler ber alten Griechischen Kunst gehen siber alle biese Gemälbe.

<sup>31.</sup> Carften Niebuhr, Beschreibung von Arabien. Kopenhagen 1772. Reisebeschreibung nach Arabien und anbern umliegenden Kändern. Copenh. 1774, 1778.

Inseln, in Gräcia selbst und auf den Küsten der weitern Abendländer. Laue Westwinde fächelten das Gewächs, das von der Höhe Assens allmälich herverpflanzt war und durchhauchten es mit Leben: Zeiten und Schicksale kamen hinzu, den Saft desselben höher zu 5 treiben und ihm die Krone zu geben, die noch jedermann in jenen Idealen griechischer Kunst und Weisheit mit Freuden anstaunet. Hier wurden Gestalten gedacht und geschaffen, wie sie kein Liebhaber Tsirkaßischer Schönen, kein Künstler aus Indien oder Kaschmire entwersen können. Die menschliche Gestalt gieng in den Olympus 10 und bekleidete sich mit göttlicher Schönheit.

Weiterhin nach Europa verirre ich mich nicht. Es ist so Formenreich und gemischt: es hat durch seine Kunst und Cultur so vielsach die Natur verändert, daß ich über seine durch einander gemengte, feine Nationen nichts Allgemeines zu sagen wage. Viels mehr sehe ich vom letzten User des Erdstrichs den wir durchgangen sind, nochmals zurück und nach Einer oder zwo Bemerkungen gehen wir in das schwarze Afrika über.

Zuerst fällt jedermann ins Auge, daß der Strich ber wohl= gebildetsten Bölker ein Mittelftrich ber Erbe fei, ber wie die Schon-20 heit selbst, zwischen zweien Aeußersten lieget. Er hat nicht bie zusammenbrudende Ralte ber Samojeben, noch die borrenden Salzwinde der Mogolen; und auf der andern Seite ist ihm die brennende Site der Afrikanischen Sandwusten, so wie die feuchten und gewaltsamen Abwechselungen des Amerikanischen Klima eben so fremde. 25 Weber auf bem Gipfel ber Erbhöhe liegt er, noch auf bem Ab= hange jum Bol hin; vielmehr schützen ihn auf ber Ginen Seite bie hohen Mauern der Tatarischen und Mogolischen Gebürge, da auf der andern ihn der Wind des Meeres fühlet. Regelmäßig wechseln seine Jahrszeiten ab, aber noch ohne die Gewaltsamkeit, so die unter dem Aequator herrschet; und da schon Sippokrates bemerkt hat, daß eine fanfte Regelmäßigkeit ber Jahrszeiten auch auf das Gleichgewicht der Neigungen großen Einfluß zeiget: so hat sie solchen in ben Spiegel und Abbruck unfrer Seele nicht minder. Die räuberischen Tukumanen, die auf den Bergen oder ss in der Bufte umherschweifen, bleiben auch im schönsten Klima ein hähliches Bolt; ließen fie fich zur Ruhe nieder und theilten ihr

<sup>34.</sup> Tukumanen, A. a A.: Tukumannen; Entwurf: Turkomannen. S. B. S. XIII, 227.

Leben in einen sanstern Genuß und in eine Thätigkeit, die sie mit andern gebildetern Nationen verbände: sie würden, wie an der Sitte derselben, so mit der Zeit auch an den Zügen ihrer Bildung Antheil nehmen. Die Schönheit der Welt ist nur für den ruhigen Genuß geschaffen; mittelst seiner allein theilt sie sich 5 dem Menschen mit und verkörpert sich in ihm.

Zweitens. Ersprieglich ifts für bas Menschengeschlecht gewesen, daß es in diesen Gegenden der Wohlgestalt nicht nur anfing, sonbern bag auch von hieraus die Cultur am wohlthätigsten auf andre Nationen gewirkt hat. Wenn die Gottheit nicht unfre 10 ganze Erbe zum Sit ber Schönheit machen konnte: fo ließ fie wenigstens durch die Pforte der Schönheit das Menschengeschlecht hinauftreten und mit lang' eingeprägten Zugen berfelben bie Bölfer nur erft allmälich andre Gegenden suchen. Auch mar es Gin und basselbe Brincipium der Natur, das eben die wohlgebildeten Nationen 15 zugleich zu den wohlthätigsten Wirkerinnen auf andre machte; sie aab ihnen nemlich die Munterkeit, die Glasticität des Geistes, die sowohl zu ihrer Leibesgeftalt, als zu biefer wohlthätigen Wirkung auf andre Nationen gehörte. Die Tungusen und Eskimohs fiten ewig in ihren Hölen und haben sich weder in Liebe noch Leib 20 um entfernte Bolfer befummert. Der Neger hat für bie Europäer nichts erfunden; er hat sich nie in den Sinn kommen laffen, Europa weder zu beglücken, noch zu befriegen. Aus den Gegenden schöngebildeter Bölker haben mir unfre Religion, Runft, Biffen= schaft, die ganze Gestalt unfrer Cultur und Humanität, so viel 25 oder wenig wir beren an uns haben. In diesem Erdstrich ist alles erfunden, alles burchdacht und wenigstens in Kinderproben ausgeführt, mas die Menschheit verschönern und bilben konnte. Die Geschichte ber Cultur wird dieses unwidersprechlich barthun und mich bunkt, es beweisets unfre eigne Erfahrung. Wir nor- so bischen Europäer maren noch Barbaren, wenn nicht ein gutiger Sauch bes Schicksals uns wenigstens Blüthen vom Geist biefer Bölfer herüber geweht hatte, um durch Ginimpfung des schönen Zweiges in wilbe Stamme mit ber Zeit ben unfern zu verebeln.

#### IV.

### Organisation der Afrikanischen Dolker.

Billig muffen wir, wenn wir zum Lande ber Schwarzen übergehn, unfre ftolzen Borurtheile verläugnen und die Organisation 5 ihres Erbstrichs so unpartheiisch betrachten, als ob fie die einzige in der Welt mare. Mit eben dem Recht, mit dem wir den Reger für einen verfluchten Sohn bes Chams und für ein Ebenbild bes Unholds halten, kann er seine graufame Räuber für Albinos und weiße Satane erklären, die nur aus Schwachheit ber Natur so 10 entartet find, wie, bem Nordpol nabe, mehrere Thiere in Weiß ausarten. Ich, könnte er fagen, ich der Schwarze bin Urmensch. Mich hat der Quell des Lebens, Die Sonne, am ftarkften getränkt, bei mir und überall um mich her hat er am lebendigsten, am tiefften gewirket. Sehet mein Gold- mein Fruchtreiches Land, 15 meine himmelhohen Bäume, meine fräftigen Thiere! alle Elemente wimmeln bei mir von Leben und ich ward ber Mittelpunkt dieser Lebenswirfung. So könnte ber Neger sagen und wir wollen also mit Bescheibenheit auf sein ihm eigenthumliches Erbreich treten.

Sogleich beym Jsthmus stößet uns eine sonderbare Nation 20 auf, die Aegypter. Groß, stark, fett von Leibe, (mit welcher Fettigkeit sie der Nil segnen soll) dabei von grobem Knochengebilde und gelbbraun; indessen sind sie gesund und fruchtbar, leben lange und sind mäßig. Zetzt faul, einst waren sie arbeitsam und kleißig; offenbar hat auch ein Bolk von diesen Knochen 25 und dieser Bildung") dazu gehört, daß alle die gepriesnen Künste und Anstalten der alten Aegypter zu Stande kommen konnten. Eine seinere Nation hätte sich dazu schwerlich bequemet.

Die Einwohner Nubiens und ber weiter hinaufliegenden innern Gegenden von Afrika kennen wir noch wenig; wenn in-30 bessen den vorläufigen Nachrichten Brüceb) zu trauen ist, so

a) S. bie Statuen ihrer alten Kunft, ihre Mumien und bie Zeichnungen berfelben auf ben Mumienkaften.

b) Busson supplemens à l'histoire naturelle T. IV. p. 495. 4. Lobs sagt wenigstens, daß auch die Schwarzen daselbst weber häßlich noch dumm, sondern geistig, zart und von 35 gutem Geschmad sind. (Relation distorique d'Adissinie, p. 85.) Da alle Nachrichten

<sup>33.</sup> Hieronymus Lobo (portugiefifcher Miffionar), Relation historique d'Abyssinie 1728.

wohnen auf dieser ganzen Erdhöhe keine Negergeschlechter, die er nur ben öst- und westlichen Kusten biefes Welttheils als ben niedrigsten und heißesten Gegenden zueignet. Selbst unter bem Aequator, fagt er, gebe es auf biefer fehr gemässigten und regenhaften Erdhöhe nur weiße ober gelbbraune Menschen." So mert= 5 würdig biefes Factum mare, ben Urfprung ber Negerschmarze zu erklären: so zeigt, woran uns bennahe noch mehr gelegen ift, auch die Form der Nationen dieser Gegenden eine allmäliche Fortrudung zur Negerbildung. Wir miffen, daß die Abeginier ursprünglich Arabischer Herkunft find und beide Reiche auch oft und 10 lange verbunden gemesen: indeffen, wenn wir nach ben Bildniffen berselben bei Ludolfa) u. a. urtheilen börfen, welche härtere Gesichtszüge erscheinen hier, als in der Arabischen und weitern Afiatischen Geftalt! Sie nähert fich ber Negerform, obwohl noch von fern; und die großen Abwechselungen des Landes an hohen 15 Bergen und ben angenehmsten Ebnen, die Abwechselungen bes Klima mit Sturmwinden, Site, Ralte, und ber iconften Zeit nebst noch einer Reihe andrer Ursachen scheinen diese hart zufammengesetten Buge zu erklären. In einem verschiednen Welttheil muste sich auch eine verschiedne Menschengestalt erzeugen, 20 beren Charafter viel sinnliche Lebensfraft, eine große Dauer, aber auch ein Uebergang jum Aeuffersten in der Bildung, welches allemal thierisch ist, ju fenn scheinet. Die Cultur und Regierungsform ber Abessinier ist ihrer Gestalt sowohl als ber Beschaffenheit ihres Landes gemäß, ein robes Gemisch von Chriften= und Beiden= 25 thum, von freger Sorglofigfeit und von barbarischem Despotismus.

Auf der andern Seite von Afrika kennen wir die Berbers ober Brebers gleichergestalt zu wenig, um von ihnen urtheilen Ihr Aufenthalt auf den Atlas-Gebürgen und ihre zu können. harte, muntre Lebensweise hat ihnen die wohlgewachsne, leichte so und hurtige Gestalt erhalten, die sie auch von den Arabern unter= scheidet. b) Sie sind also noch nichts minder als ein Volk von Negerbildung, so wenig es die Mauren sind: benn diese letten

aus biesen Gegenben alt und ungewiß sind: so wäre die Ausgabe von Brüce Reisen, wenn er solche dis nach Abehinien gethan hat, sehr zu wünschen. 35 a) Ludolf. hiet. Aethiop. hin und wieder. b) Höft Rachrichten von Karotod S. 141. vgl. mit 132. u. f.

<sup>35.</sup> Seine Travels into Abyssinia erschienen zu Edinburgh 1790. D. — 36. Johus Lubolf, Historia aethiopica. Francf. 1681. — 37. Georg Hoest, Nachrichten von Marckod und Fes. Kopenhagen 1781.

sind mit andern Bölkern vermischte Arabische Geschlechter. Ein schönes Bolk, sagt ein neuer Beobachter<sup>a</sup>), von seinen Gesichtszügen, länglich runden Gesichten, schönen großen seurigen Augen, länglichten und nicht breiten, nicht platten Nasen, von schönem, setwas in Locken fallenden, schwarzen Haar, also auch mitten in Afrika eine Asiatische Bildung.

Vom Gambia- und Senegalstrom fangen eigentlich die Negergeschlechter an, boch auch hier noch mit allmäligen Uebergängen. b) Die Jalofer ober Bulufs haben noch nicht die platten Nafen 10 und dicken Lippen der gemeinen Negers; sie sowohl als die kleinern, behendern Ruli's, die nach einigen Beschreibungen in Freude, Tanz und in der gludlichsten Ordnung leben, find in ihrem schönen Glieberbau, in ihrem schlichten nur wenig wollichten haar, in ihren offnen länglichen Gesichtern noch Bilber ber Schönheit gegen 15 jene Mandigoer und die weiter hinabwohnenden Regervölker. Jenseit des Senega also fangen erst die dicken Lippen und platten Nasen der Negergestalt an, die sich mit noch ungezählten Barietäten kleiner Bölkerschaften über Guinea, Loango, Kongo, Angola tief hinab verbreiten. Auf Kongo und Angola 3. E. fällt die 20 Schwärze in die Olivenfarbe: das frause Haar wird röthlich: die Augäpfel werden grün: das Aufgeworfne der Lippen mindert sich und die Statur wird kleiner. An der gegenseitigen Rufte Banquebar findet sich eben diese Olivenfarbe, nur bei einer größern Gestalt und regelmäßigern Bildung wieder. Die Hottentotten und 25 Kaffern endlich find Rückgänge der Neger= in eine andre Bildung. Die Nase jener fängt an, etwas von ber gequetschten Blattigkeit, bie Lippe von ihrer geschwollenen Dicke zu verlieren: das Haar ist die Mitte zwischen ber Wolle ber Neger und bem Haar andrer Bölker: ihre Farbe ist gelbbraun: ihr Wuchs wie der meisten so Europäer, nur mit fleinern Sänden und Füßen c). Rennten wir nun noch die zahlreichen Bölferschaften, die über ihren durren Gegenden im Innersten von Afrika bis nach Abeginien hinauf wohnen und bei welchen, nach manchen Anzeigen an den Grenzen,

a) **Choil**8 Nachrichten über ben Zustand vom Senega in ben Beiträg. 3. Böller- und 35 Länberkunde Th. I. S. 47.

<sup>35</sup> Länberkunde Th. I. S. 47, b) S. Schotts Rachr. vom Senega S. 50. Allgem. Reisen Th. 3—5. c) S. Sparmanns Reisen S. 172.

<sup>34.</sup> Beiträge 3. Bölker: und Länberkunde f. S. 200, 3. 32 Umn. — 37. Reisen in Afrika, vom Borgebirge ber guten hoffnung aus landwärts, zur Erweiterung ber Naturgeschichte, aus bem Schwebischen von Großturb, Berlin 1783. D.

Fruchtbarkeit bes Landes, Schönheit, Stärke, Cultur und Kunft zunehmen follen: so könnten wir die Schattierungen des Bölkersgemäldes in diesem großen Welttheil vollenden und würden vielsleicht nirgend eine Lücke finden

Aber wie arm sind wir überhaupt an geltenden Rachrichten 5 aus biesem Strich ber Erbe! Kaum die Rusten bes Landes kennen wir und auch diese oft nicht weiter, als die Europäischen Ranonen reichen. Das Innere von Afrika hat von neuern Europäern niemand durchreiset, wie es doch die Arabischen Karawanen fo oft thun"); mas wir von ihm miffen, find Sagen aus bem to Munde der Schwarzen ober ziemlich alte Nachrichten einiger glud= lichen ober unglücklichen Abentheurer b). - Budem scheint auch bei ben Nationen, die wir schon kennen konnten, das Auge der Europäer viel zu tyrannisch-soralos zu senn, um bei schwarzen elenden Sklaven Unterschiede ber Nationalbildung ausforschen zu wollen. 15 Man betrachtet fie wie Bieh und bemerkt fie im Rauf nur nach ben Bahnen. Gin Herrnhutischer Missionariuso) hat aus einem andern Welttheil ber uns forgfältigere Unterscheidungen von Bölferschaften der Neger gegeben, als so manche Afrikanische Reisende, die an die Kufte streiften. Welch ein Glud mare es für Natur- 20 und Menschenkunde, wenn eine Gesellschaft Menschen von Forfters Beift, von Sparrmanns Gebuld und von ben Ranntniffen beiber. bies unentbeckte Land durchzögen! Die Nachrichten, die man von ben Menschenfresserischen Jaga's und Anzifen giebt, sind gewiß übertrieben, wenn man fie auf alle Bolker bes innern Afrika ver- 25 breitet. Die Jaga's scheinen eine verbundete Raubernation, gleichfam ein fünstliches Bolf zu fenn, das als ein Gemenge und Auswurf mehrerer Bölker Freibeuter auf dem festen Lande macht und zu bem Ende in roben graufamen Gewohnheiten lebet. d) Die

a) S. Schotte Rachrichten vom Senega S. 49. 50. b) Rimmermanns Vergleichung der bekannten und unbekannten Theile, eine Abhandse lung voll Gelehrfankeit und Urtheil, in der Geogr. Gesch. des Menschen B. 3. S. 104 u. f. c) Oldendarps Misionsgeschichte auf St. Thomas S. 270 u. f.

d) S. Propart Gelchichte von Loango, Katongo u. f. Leipz. 1770. Dieser beutschen Uebersetzung ist eine gelehrte Sammlung der Nachrichten über die Jaga's beigefüget.

<sup>31</sup> f. S. Zbeen Th. I. S. 64, Z. 35 und Anm. — 33. Chr. Georg Andr. Olbendorp, Geschäcke der Mission der evangelischen Brüder auf den caratbischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan, hrög, durch J. Bossart. Th. 1. 2. Barby 1777. 2 Bde. — 34. Geschicke von Loango, Kakongo und andern Königreichen in Afrika, aus den Kachrickten der französischen Wission. Wission versertiget vom Abbe Propart, aus dem Französischen übersetzt von Weinerd). Leipzig 1777 (nicht 70). Wit einem Anhang: Beurtheilung der gegenwärtigen Geschächte von Loango und Kakongo, wie auch der vorbergeschenden Meisenkreiber und Geographen, in denen sich Nachrickten von biesen Afrikanischen Keisester finden.

Anzisen sind Gebürgvölker, vielleicht die Mogolen und Kalmucken dieser Gegend; wie manche glückliche und ruhige Ration aber mag am Fuß der Mondgebürge wohnen! Europa ist nicht werth, ihr Glück zu sehen, da es sich an diesem Welttheil unverzeihlich vers fündigt hat und noch immer versündigt. Die ruhighandelnden Araber durchziehen das Land und haben weit umber Colonien gepstanzet.

Doch ich vergesse, daß ich von der Bildung der Neger, als von einer Organisation der Menschheit zu reden hatte; und wie 10 gut wäre es, wenn die Naturlehre auf alle Barietäten unsres Geschlechts so viel Aufmerksamkeit verwendet hätte, als auf diese! Ich setze einige Resultate ihrer Beobachtungen her.

- 1. Die schwarze Farbe der Neger ist nicht wunderbarer in ihrer Art, als die weiße, braune, gelbe, röthliche andrer Nationen.

  15 Weder das Blut, noch das Gehirn, noch der Same der Neger ist schwarz, sondern das Netz unter der Oberhaut, das wir alle haben und das auch bei uns, wenigstens an einigen Theilen und unter manchen Umständen mehr oder minder gefärbt ist. Camper hat dies erwiesen dund nach ihm haben wir alle die Anlage, Neger zu werden. Selbst bei den kalten Samojeden ist der Streif um die Brüste der Weiber bemerkt worden; der Keim der Negerschwärze konnte in ihrem Klima blos nicht weiter entwickelt werden.
- 2. Es kommt also nur auf die Ursache an, die ihn hier entwickeln konnte und da zeigt die Analogie sogleich abermals, daß Luft und Sonne einen großen Antheil daran haben müssen. Denn was macht uns braun? was unterscheidet beinah in jedem Lande die beiden Geschlechter? was hat die Portugiesischen Stämme, die Jahrhunderte lang in Afrika gewohnt haben, den Negern an Farbe so ähnlich gemacht? ja was unterscheidet in Afrika die so Negerstämme selbst so gewaltig? das Klima, im weitesten Verstande des Wortes, so daß auch Lebensart und Nahrungsmittel darunter gehören. Genau in der Gegend, wo der Ostwind über das ganze veste Land hin die gröste Hitz bringt, wohnen die schwärzesten Negerstämme, wo die Hitz abnimmt oder wo Sees

<sup>85</sup> a) Siehe Campers fleine Schriften Th. I. S. 24.

<sup>35.</sup> Peter Camper, Sammtliche kleine Schriften. Leipzig 1781—1790. 3 Bbe. S. Bbeen I, S. 115, B. 31 und Anm.

winde sie kühlen, bleichet sich auch die Schwärze ins Gelbe. Auf fühlen Söhen wohnen weiße ober weißliche Bölfer; in niebern. eingeschlossenen Gegenden focht auch die Sonne mehr bas Del aus, bas unter ber Oberhaut ben schwarzen Schein giebet. magen wir nun, daß diese Schwarzen Sahrtausende lang in ihrem s Welttheil gewohnt, ja durch ihre Lebensart sich demselben ganz einverleibet haben; bebenten wir, daß manche Umftanbe, die jest weniger wirken, in frühern Zeitaltern, ba alle Elemente noch in ihrer ersten roben Stärke maren, auch stärker gewirkt haben muffen und daß in Sahrtaufenden gleichsam bas ganze Rad ber Bufalle 10 umläuft, bas, jest ober bann, alles entwickelt, mas auf ber Erbe entwickelt werden fann: so wird uns die Kleinigfeit nicht mundern, daß die Saut einiger Nationen geschwärzt sei. Die Natur hat mit ihren fortgehenden, geheimen Wirkungen andre, viel größere Abartungen bewirft, als diefe. 15

- 3. Und mie bewirkete sie diese kleine Veränderung? Mich dünkt, die Sache selbst zeigets. Es ist ein Oel, womit sie diese Nethaut färbte: der Schweiß der Neger und selbst der Suropäer in diesen Gegenden färbet sich oft gelb: die Haut der Schwarzen ist ein dicker, weicher Sammet, nicht so gespannt und trocken wie 20 die Haut der Weißen; also hat die Sonnenwärme ein Oel aus ihrem Junern gekocht, das so weit hervortrat, als es konnte, das ihre Haut erweichte und das Netz unter derselben färbte. Die meisten Krankheiten dieses Erdstrichs sind Gallenartig; man lese die Beschreibung derselben und die gelbe oder schwarze Farbe 25 wird uns physiologisch und pathologisch nicht fremde dünken.
- 4. Das Wollenhaar der Neger erläutert sich eben daher. Da die Haare nur vom seinen Saft der Haut leben und sogar widernatürlich in der Fettigkeit sich erzeugen: so krümmen sie sich nach der Menge ihres Nahrungssaftes und sterben, wo dieser so sehlet. Bei der gröbern Organisation der Thiere wird also in Ländern, wo ihre Natur leidet, mithin den zuströmenden Saft nicht verarbeiten kann, aus der Wolle ein sträubiges Haar; die seinere Organisation des Menschen, die für alle Klimate seyn sollte,

a) S. Schott's Observations on the Synochus atrabiliosa, im Ausjuge: Götting. 35 Magaj. Jahr 3 St. 6. S. 729 u. f.

<sup>35</sup>f. G. Chr. Lichtenberg und Forfter, Göttingifches Magagin 1780-83. 8 Jahrgange.

konnte umgekehrt, durch den Ueberfluß biefes Dels, das die Haut feuchtet, das Haar zur Wolle verändern.

- 5. Ein mehreres aber als bies alles will die eigne Bilbung ber Glieber bes menschlichen Körpers sagen; und mich bunkt auch 5 diese ist in der Afrikanischen Organisation erklärlich. Die Lippen, Die Brufte und die Geschlechtsglieder fteben, fo manchen physiologischen Erweisen nach, in einem genauen Berhältnig und ba bie Natur biese Bölker, benen sie edlere Gaben entziehen mußte, bem einfachen Principium ihrer bildenden Runft zufolge, mit einem 10 besto reichern Maas bes sinnlichen Genusses auszustatten hatte, fo muste sich dieses physiologisch zeigen. Die aufgeworfne Lippe wird auch bei weißen Menschen in der Physiognomik für bas Beichen eines fehr finnlichen, fo wie ein feiner Burpurfaden berfelben für das Merkmal eines feinen und kalten Geschmackes ge-15 halten, andre Erfahrungen zu geschweigen; mas Wunder also, daß bei diesen Nationen, denen der finnliche Trieb eine der Haupt= gludfeligkeiten ihres Lebens ift, sich auch von bemfelben äußere Merkmale zeigen? Ein Negerkind wird weiß gebohren; die Haut um die Nagel, die Bruftwarzen und die Geschlechtstheile farben 20 sich zuerst, so wie ber Anlage nach sich eben bieser Consensus ber Glieber unter andern Bölfern findet. Hundert Kinder find bem Neger eine Kleinigkeit und jener Alte bedauerte mit Thränen, daß er beren nur siebengia habe.
- 6. Mit dieser Delreichen Organisation zur sinnlichen Wohls25 lust mußte sich auch das Profil und der ganze Bau des Körpers ändern. Trat der Mund hervor: so ward eben dadurch die Nase stumps und klein: die Stirn wich zurück und das Gesicht bekam von fern die Aehnlichkeit der Conformation zum Affenschädel. Hiernach richtete sich die Stellung des Halses, der Uebergang zum So Hinterkopf, der ganze elastische Bau des Körpers, der die auf Nase und Haut zum thierischen sinnlichen Genuß gemacht ist. ") Wie in diesem Welttheil, als im Mutterlande der Sonnenwärme, die Saftreichsten höchsten Bäume sich erzeugen, wie in ihm Heerden der größesten, muntersten, kräftigsten Thiere und insonderheit die so ungeheure Menge Affen ihr Spiel haben, so daß in Lust und

a) Daß ber Neger bie Mittelpuntte ber Bewegung näher beisammen habe, folglich auch elastischer im Rörper sei, als ber Guropäer, soll Camper in ben harlemichen Actis erwiesen haben.

Strömen, im Meer und im Sande alles von Leben und Fruchtbarkeit wimmelt: so konnte auch die sich organisirende menschliche Natur, ihrem animalischen Theil nach, nicht anders als diesem überall einfachen Brincipium ber bilbenben Kräfte folgen. feinere Beiftigfeit, bie bem Beschöpf unter biefer glübenben Sonne, s in dieser von Leidenschaften tochenden Bruft versagt werden mufte, mard ihm durch einen Fibernbau, der an jene Gefühle nicht benten liek, erstattet. Lasset uns also ben Reger, ba ihm in ber Dragnisation seines Klima kein ebleres Geschenk werden konnte, bedauern. aber nicht verachten; und die Mutter ehren, die auch beraubend 10 zu erstatten weiß. Sorglos verlebt er sein Leben in einem Lande, bas ihm mit überfließender Freigebigkeit seine Nahrung barbeut. Sein aefchlanker Rorper platschert im Baffer, als ob er fürs Waffer gemacht sei: er klettert und läuft, als ob jedes seine Luft= übung mare; und eben so gesund und stark, als er munter und 15 leicht ift, erträgt er durch seine andre Constitution alle Unfälle und Krankheiten seines Klima, unter benen so viele Europäer er-Bas follte ihm das qualende Gefühl höherer Freuden, für die er nicht gemacht mar? Der Stof bazu war in ihm ba; aber die Natur wendete die Hand und erschuf das daraus, mas 20 er für sein Land und für die Glückseligkeit seines Lebens nöthiger brauchte. Sie hatte kein Afrika schaffen muffen; ober in Afrika mußten auch Reger wohnen.

V.

# Organisation der Menschen in den Inseln des heißen Erdftrichs.

25

Nichts ift schwerer unter gewissen Hauptzügen zu charakterisiren, als die im Schoos des Oceans zerstreueten Länder. Denn da sie von einander entfernt sind und meistens von verschiednen Anskömmlingen aus nähern und entferntern Gegenden, später oder so früher bewohnt wurden und jede derselben gewissermaassen eine eigne Welt ausmacht: so stellen sie in der Kunde der Nationen dem Geist ein so duntes Gemälde dar, als sie dem Auge auf der Landcharte geben. Indessen lassen sich doch auch hier in dem was Organisation der Natur ist, nie die Hauptzüge ver= 35 läugnen.

1. Auf den meisten der Asiatischen Inseln giebts eine Art Negergeschlechter, die die altesten Ginwohner des Landes zu fenn icheinen.") Sie find, obgleich nach ber Berschiedenheit ber Gegend, in der sie leben, mehr oder minder schwarz von Farbe, mit krausem 5 wolligen Saar; hie und da fommen auch bie aufgeworfnen Lippen, Die flache Rafe, Die weißen Bahne jum Borfchein und mas mertwürdig ist, findet sich auch mit dieser Bildung das Temperament ber Neger wieber. Eben bie rohe, gesunde Stärke, ber Gebanken-Iofe Sinn, die geschmätige Wohlluft, die wir bei ben Schwarzen 10 bes festen Landes mahrnahmen, zeigt sich auch bei ben Negrillo's auf den Inseln; nur allenthalben gemäß ihrem Klima und ihrer Viele dieser Bölker stehen noch auf der untersten Stufe ber Ausbildung, weil fie von spätern Ankömmlingen, Die jett die Ufer und Ebnen bewohnen, auf die Geburge gedrängt 15 find; daher man auch wenig treue und sichre Nachricht von den= . felben besitet.b)

Woher nun diese Aehnlickeit der Negerbildung auf so entfernten Inseln? Gewiß nicht, weil Afrikaner, zumal in so frühen Zeiten Colonien hieher sandten, sondern weil die Natur überall 20 gleichförmig wirket. Auch dies ist die Gegend des heißesten Klima, nur von der Meeresluft gekühlt; warum sollte es also nicht auch Negrillo's der Inseln geben können, wie es Neger des vesten Landes gab? zumal sie, als die ersten Einwohner der Inseln, auch das tiesste Gepräge der bilbenden Natur dieses Erdstricks an sich tragen müssen. Hieher gehören also die Igolotes auf den Philippinen und ähnliche Schwarzen auf den meisten andern Inseln; auch die Wilden, die Dampier auf der westlichen Seite von Neu-Holland als einen der elendesten Menschenstämme beschreibet, gehören hieher, wie es scheint, die unterste Classe dieser Bildung auf einer der wüstesten Strecken der Erde.

2. In spätern Zeiten haben sich auf diesen Inseln andre Bölker niedergelassen, die also auch eine weniger auffallende

a) Sprengels Geschichte ber Philippinen, Forsters Nachr. von Borneo u. a. Inseln in ben Beiträgen jur Bölker: und Länberkunde Th. 2. S. 57, 217, u. f. Allgem. 35 Reisen Ih. II. S. 593. Le Gentils Reisen in Ebelings Samml. Th. 4. S. 70. b) S. Reiser um die Welt Th. I. S. 554. Leipz. 1775.

<sup>34. 1782. — 35.</sup> Reue Cammlung von Reifebeidreibungen. (C. D. Cbeling.) Hams burg 1781. 10 Theile.

Bildung zeigen. Hieher gehören nach Forster") die Babschu auf Borneo, die Alfuhri auf einigen der Molucken, die Subado's auf Magindano, die Einwohner der Diebsinseln, der Carolinen und der weitern füdlichen im stillen Meer. Sie sollen große Uebereinstimmung in der Sprache, Farbe, Bildung und Sitten 5 haben: ihr Haar ist lang und schlicht und aus den neuern Reisen ist bekannt, zu welcher Reizvollen Schönheit sich diese Menschenzgestält auf Otaheiti und andern nahegelegnen Inseln vervollzkommet habe. Indessen ist diese Schönheit noch ganz sinnlich und in der etwas stumpsen Nase der Otahiterinnen scheinet der 10 letzte Druck oder Eindruck des formenden Klima merkbar.

3. Noch spätere Ankömmlinge auf vielen biefer Inseln sind Malagen, Araber, Sinesen, Japonesen u. f. bie also auch von ihren Stämmen noch beutlichere Spuren an sich tragen. man fann biesen Sund von Inseln als einen Sammelplat von 15 Formen ansehen, die sich nach dem Charafter, ben sie an sich trugen, nach bem Lande, das fie bewohnten, nach ber Zeit und Lebensweise, in der sie daselbst maren, sehr verschieden ausgebildet haben; so daß man oft in der größten Nähe die sonderbarfte Berschiedenheit antrift. Die Neuhollander, die Dampier sahe und 20 die Einwohner der Insel Mallifollo scheinen von der gröbsten Bilbung zu fenn, über die fich die Einwohner ber neuen Sebriben, die Neukaledonier, Neufeelander u. f. allmälich heben. Der Ulyfies biefer Gegenden, Reinhold Forfterb), hat uns die Arten und Abarten des Menschengeschlechts daselbst so gelehrt und Verstand= 25 reich geschilbert, bag mir ahnliche Beitrage gur philosophisch= phififden Geographie auch über andre Striche ber Erbe als Grundsteine zur Geschichte ber Menschheit zu munschen haben. Ich wende mich also zum letzten und schwersten Welttheil.

## VI.

30

## Organisation der Amerikaner.

Es ist bekannt, daß Amerika durch alle Himmelsstriche läuft und nicht nur Wärme und Kälte in den höchsten Graden, fondern

a) Beitr. jur Bolferfunde Th. 2. S. 238.

b) Forsters Bemerkungen auf seiner Reife um bie Belt. Berl. 1783. Sauptft. 6. 35

<sup>35.</sup> S. Ibeen Th. I. S. 43, B. 85 und Anm.

auch die schnellesten Abwechselungen der Witterung, die höchsten und steilsten Höhen mit den weitesten und flachsten Sonen vers bindet. Es ist ferner bekannt, daß da dieser langgestreckte Weltstheil bei großen Buchten zur rechten Seite eine Kette von Ges bürgen hat, die von Süden nach Norden streicht, daher das Klima besselben, so wie seine lebendigen Producte mit der alten Welt wenig Nehnliches haben. Alles dies macht uns auch auf die Menschengattung daselbst, als auf die Geburt eines entgegengesten Hemisphärs ausmerksam.

Auf ber anbern Seite aber giebt es eben auch die Lage von Amerika, daß dieser ungeheure, von der andern Welt so weit getrennete Erbstrich, nicht eben von vielen Seiten her bevölfert fenn kann. Bon Afrika, Europa und bem füdlichen Afien scheiden ihn weite Meere und Winde; nur Ein Uebergang aus ber alten 15 Welt ist ihm nahe geworden an seiner Nordwestlichen Seite. Die vorige Erwartung einer großen Bielförmigkeit wird also hiedurch gemiffermaaffen vermindert: benn wenn die ersten und meisten Einwohner aus Einer und berfelben Gegend kamen und fich, vielleicht nur mit wenigen Bermischungen andrer Ankömmlinge, 20 allmälich herunterzogen und endlich das ganze Land füllten: so wird, Trot aller Klimate, die Bilbung und der Charafter ber Einwohner eine Ginformigfeit zeigen, die nur wenig Ausnahmen leidet. Und dies ists, was so viele Nachrichten von Nord- und Südamerika fagen: daß nehmlich, ohngeachtet der großen Ber-25 schiedenheit der Himmelsstriche und Bölker, die fich oft auch durch gewaltsame Runft von einander zu trennen suchten, auf der Bildung bes Menschengeschlechts im Ganzen ein Gepräge ber Ginförmigkeit liege, die selbst nicht im Negerlande statt findet. Die Organisation ber Amerikaner ift also gewissermaaffen eine reinere Aufgabe, als so die Bilbung irgend eines andern gemischteren Erdstrichs; und die Auflösung bes Problems fann nirgend als von ber Seite bes mahrscheinlichen Ueberganges selbst anfangen.

Die Nationen, an die Cook in Amerika streiftea), waren von der mittlern Größe bis zu sechs Fuß. Ihre Farbe geht ins

<sup>35</sup> a) 28. Ellis Rachr. von Coofe britten Reife G. 114. f.

<sup>35.</sup> S. o. S. 210, 3. 31 unb Anm.

Rupferrothe, Die Form ihres Gesichts ins Bierecte, mit ziemlich porragenden Backenbeinen und wenig Bart. Das Saar ist lang und schwarz: ber Bau ber Glieber ftark und nur bie Ruge unförmlich. Wer nun die Nationen im östlichen Asien und auf den nahegelegnen Infeln inne hat, der wird Zug für Zug den all= 5 mälichen Uebergang bemerken. Ich schließe diesen nicht auf Eine Nation ein: benn mahrscheinlich gingen mehrere, auch von verschiednen Stämmen hinüber; nur öftliche Bolfer marens, wie ihre Bilbung, selbst ihre Unförmlichkeit, am meisten aber ihr Put und ihre willführlichen Sitten beweisen. Werben wir einst die ganze 10 Nordwestliche Kufte von Amerika, die wir jest nur in ein paar Anfurten kennen, übersehen und von den Einwohnern daselbst so treue Gemälbe haben, als Coot 3. B. uns vom Anführer in Unalasta u. f. gegeben: fo wird fich mehreres erklären. Es wird sich ergeben, ob tiefer hinab auf der großen Kuste, die wir noch 15 nicht kennen, auch Napaner und Sinesen übergegangen und mas es mit bem Mährchen von einer gesitteten bartigen Nation auf biefer Westseite für Bewandniß habe. Freilich maren die Spanier von Mexico aus die nächsten zu biesen schätbaren Entbeckungen, wenn fie mit ben zwei größten Seenationen Europa's, ben Eng- 20 ländern und Franzosen, ben rühmlichen Eroberungsgeift für Die Wiffenschaften theilten. Möge indes wenigstens Larmanns Reise auf die nördliche Rufte und die Bemühungen der Engländer von Ranada aus uns viel Neues und Gutes lehren.

Es ift sonderbar, daß sich so viele Nachrichten damit tragen, 25 wie die westlichsten Nationen in Nordamerika zugleich die gesittetsten fenn follen. Die Affinibuelen hat man wegen ihrer großen, ftarten, behenden Geftalt und die Chriftinoh's megen ihrer ge= fprächichen Munterfeit gerühmeta). Wir fennen indeß diese Nationen und überhaupt alle Savanner nur als Mährchen; von den Nado- so wesiern an geht eigentlich die gewissere Nachricht. Mit ihnen, fo wie mit ben Tichimipaern und Winobagiern hat uns Carverb), mit den Ticherafi's, Tichikafah's und Muskogen Abairo), mit

35

22. Erich Larmann bereiste bamals Sibirien. Im Jahre 1782 hatte er einen "turzen Bericht von einer beinahe halbjährigen physitalitichen Reite burch einige norbische Stattsbalterschaften bes ruffischen Reichs" in ben "Norbischen Beiträgen" von Pallas gegeben. D. — 34. S. S. 208, J. 35 und Anm. — 35. S. S. 225, J. 35 und Anm.

a) S. Allgem. Reisen Ih. 16. S. 646. b) Chelings Samml. von Reisebeschr. Th. 1. Hamb. 1780. c) Adair Gesch. Nordamerif. Indian. Bresl. 1782.

ben sogenannten fünf Nationen Colben, Rogers, Timberlate, mit benen nach Norben hinauf die Französischen Mißionare befannt gemacht und bei allen Verschiedenheiten derselben, wem ist nicht ein Eindruck geblieben von einer herrschenden Bildung, wie 5 von Einem Hauptcharakter? Dieser bestehet nämlich in der gesunden und gehaltnen Stärke, in dem barbarischstolzen Freiheitz und Kriegsmuth, der ihre Lebensart und ihr Hauswesen, ihre Erziehung und Regierung, ihre Geschäfte und Gebräuche zu Kriegszund Friedenszeiten bildet. In Lastern und Tugenden ein Einziger 10 Charakter auf unser runden Erde!

Und wie kamen sie zu diesem Charakter? Mich dunkt, auch hier erklärt ihr allmälicher Uebergang aus Nordasien und bie Beschaffenheit dieser neuen Weltgegend sehr vieles. Als rohe und harte Nationen tamen fie herüber: zwischen Sturmen und Ge-15 burgen maren fie gebildet; als fie nun die Rufte überftanden hatten und das große, freie, schönere Land vor fich fanden, muste sich nicht auch ihr Charafter mit der Zeit zu diesem Lande bilden? Zwischen großen Seen und Strömen, in biesen Wälbern, auf biefen Wiefen formten sich andre Nationen, als bort auf jenem 20 rauhen und falten Abhange zum Meer. Wie Seen, Gebürge und Ströme fich theilten, theilten fich bie Bolferschaften: Stamme mit Stämmen geriethen in heftige Kriege, baber auch bei benen sonst gleichmuthigften Nationen jener Kriegshaß ber Bölker unter einander ein herrschender Bug murbe. Bu friegerischen Stämmen 25 bilbeten fie sich also und verleibten sich allen Gegenständen des Landes ein, bas ihnen ihr großer Geift gegeben. Sie haben die Schamanenreligion der Nordasiaten, aber auf Amerikanische Ihre gefunde Luft, das Grun ihrer Wiesen und Wälder, das erquidende Wasser ihrer Seen und Strome begeisterte sie 30 mit dem Hauch der Freiheit und des Gigenthums in diesem Lande. Bon welchem Saufen elender Ruffen haben sich alle Siberische Nationen bis nach Ramtschatfa bin unterjochen laffen! Diefe festere Barbaren wichen zwar; aber sie dieneten nie.

Wie ihr Charafter, so lässet sich auch ihr sonderbarer Geschmack an der Verkünstelung ihres Körpers aus diesem Ursprunge erklären. Alle Nationen in Amerika vertilgen den Bart; sie müssen also ursprünglich aus Gegenden senn, die wenig Bart zeugten,

baber sie von der Sitte ihrer Bäter nicht abweichen wollten. Der östliche Theil von Asien ist diese Gegend. Auch in einem Klima alfo, bas reichern Saft zu ihm hervortreiben mochte, haffeten fie benselben und haffen ihn noch, daher sie ihn von Kindheit auf ausraufen. Die Bölker bes Afiatischen Nordens hatten runde 5 Röpfe und öftlicher gieng die Form ins Bierecte über; mas mar natürlicher, als daß sie auch von dieser Bäterbildung nicht ablassen wollten und also ihr Gesicht formten? Wahrscheinlich fürchteten sie das fanftere Oval als eine weibische Bilbung: sie blieben also auch durch gewaltsame Kunft beim zusammengedrückten Kriegsgeficht 10 ihrer Bater. Die nordischen Augelfopfe formten es rund, wie die Bildung des höheren Nordens war: andre formten es vierect ober druckten ben Kopf zwischen bie Schultern, bamit bas neue Klima weber ihre Länge noch Gestalt verändern möchte. andrer Erdstrich als das östliche Asien zeigt Proben solcher ge= 15 waltsamen Bergierungen, und wie wir saben, mahrscheinlich auch in ber nämlichen Absicht, das Ansehen des Stammes in fernen Gegenden zu erhalten; selbst dieser Geist der Berzierung ging also vielleicht schon mit hinüber.

Endlich kann uns am wenigsten die Aupferrothe Farbe der 20 Amerikaner irren: denn die Farbe der Geschlechter fiel schon im öftlichen Asien ins braunrothe, und wahrscheinlich wars die Lust eines andern Welttheils, die Salben und andre Dinge, die hier die Farbe erhöhten. Ich wundere mich so wenig, daß der Neger schwarz und der Amerikaner roth ist, da sie, als so verschieden 25 Geschlechter, in so verschiedene Himmelsstrichen Jahrtausende lang gewohnt haben, daß ich mich vielmehr wundern würde, wenn auf einer runden Erde alles Schneeweiß oder braun wäre. Sehen wir nicht bei der gröbern Organisation der Thiere sich in verschiedenen Gegenden der Welt so gar veste Theile verändern? und so was hat mehr zu sagen, eine Beränderung der Glieder des Körpers in ihrer ganzen Proportion und Haltung; oder ein etwas mehr und anders gefärdtes Netz unter der Haut?

Lasset uns nach bieser Voreinleitung die Völker Amerika's hinunter begleiten und sehen, wie sich die Einförmigkeit ihres 35 ursprünglichen Charakters ins Mannichfaltige mischt und doch nie verlieret.

Die nördlichsten Amerikaner werden als klein und stark beschrieben; in der Mitte des Landes wohnen die größesten und schönsten Stämme; die untersten im flachen Florida müssen jenen schon an Stärke und Muth weichen. Auffallend ist es, sagt Georg Forster"), daß bei aller charakteristischen Verschiedenheit der mancherlei Nordamerikaner, die im Cookschen Werk abgebildet sind, doch im Ganzen ein allgemeiner Charakter im Gesicht herrschet, der mir bekannt war und den ich, wie ich mich recht erinnerte, auch wirklich im Pescheräh im Feuerlande gesehen hatte."

Von Neu-Mexico wissen wir wenig. Die Spanier fanden die Einwohner dieses Landes wohlgekleidet, sleißig, sauber, ihre Ländereien gut bearbeitet, ihre Städte von Stein gebauet. Arme Nationen, was seyd ihr jezt, wenn ihr euch nicht, wie die dos bravos gentes auf die Gebürge gerettet habet? Die Apalachen bewiesen sich als ein kühnes schnelles Bolk, dem die Spanier nichts anhaben konnten. Und wie vorzüglich spricht Pages von den Chaktas, Adaisses und Tega's!

Mexico ist jetzt ein trauriges Bilb von dem, mas es unter seinen Königen war; kaum der zehnte Theil seiner Einwohner ist übrig." Und wie ist ihr Charakter durch die ungerechteste der Unterdrückungen verändert! Auf der ganzen Erde, glaube ich, giedts keinen tiesenn, gehaltnern Haß, als den der leidende Amerikaner gegen seinen Unterdrücker, den Spanier nähret; denn so sehr Pages z. E. d) die mehrere Milde rühmt, die jetzt die Spanier gegen ihre Unterdrückten deweisen, so kann er doch auf andern Blättern die Traurigkeit der Unterjochten und die Milde, mit der die freien Völker verfolgt werden, nicht verbergen. Die Bildung der Mexicaner wird stark Olivensard, schön und angenehm beschrieben: ihr Auge ist groß, lebhaft, sunkelnd: ihre so Sinne frisch, ihre Beine munter; nur ihre Seele ist ermattet durch Knechtschaft.

d) S. 88 u. f.

a) Götting. Magazin 1783. S. 929.
b) Pagde Voyage autour du monde. Par. 1783. p. 17. 18. 26. 40. 52. 54. etc.
c) Storia antica del Messico: Auszug in ben Götting. gelehrten Anzeigen 1781.
35 Zugabe 35. 36. und ein reicherer im Kielschen Magazin B. 2. St. I. 38 f.

<sup>33.</sup> S. S. 199, 3. 23 und Anm. — 35. Kielisches Magazin vor bie Geschichte u. s. w. Th. 1 1783. Th. 2 1784.

In ber Mitte von Amerika, wo von naffer Site alles erliegt und die Europäer das elendeste Leben führen, erlag doch bie biegfame Natur ber Amerikaner nicht. Baffera), ber ben Seeräubern entflohen, fich eine Zeitlang unter ben Wilben in Terra firma aufhielt, beschreibt seine gute Aufnahme unter ihnen. 5 nebst ihrer Gestalt und Lebensweise also: "Die Größe ber Manner war 5 bis 6 Fuß, von ftarten Knochen, breiter Bruft, schönem Berhältniß: fein Kruppel und Unförmlicher mar unter ihnen. Sie find geschmeidig, lebhaft und schnelle Läufer. Ihre Augen lebhaftgrau, ihr Gesicht rund, die Lippen dunn, der Mund flein, das 10 Kinn wohlgebildet. Ihr Haar ift lang und schwarz: bas Rämmen beffelben ift ihr öfteres Bergnügen. Ihre Bahne find weiß und wohlgesett: fie schmuden und mahlen sich wie die meisten Inbianer." — Sind das die Leute, die man uns als ein entnervtes, unreifes Gemächs der Menschheit hat vorstellen wollen? biese wohnten in der entnervendsten Gegend des Afthmus.

Rermin, ein treuer Naturforscher, beschreibt die Indier in Surinam, als moblaebilbete und so reinliche Menschen, als es irgend auf Erden gebeb). "Sie baben fich, sobald fie aufstehn und ihre Weiber reiben sich mit Del, theils zur Erhaltung ber 20 Baut, theils gegen ben Stich ber Moskitos. Sie find von einer Zimmetfarbe, welche ins Röthliche fällt; werden aber fo weiß als wir gebohren Rein Hinkender oder Verwachsner ist unter ihnen. Ihre langen pechschwarzen Haare werden erft im höchsten Alter Sie haben schwarze Augen, ein scharfes Gesicht, wenig 25 ober keinen Bart, beffen geringstem Merkmal fie durch Ausreißen zuvorkommen. Ihre weißen schönen Bahne bleiben bis ins höchste Alter gefund und auch ihre Weiber, fo gartlich fie zu fenn scheinen, find von ftarter Gefundheit." Man lefe Bantrofts Beschreibung c) von den tapfern Caribben, den trägen Worrows, den ernsthaften 30 Accamams, den geselligen Arromauks u f.; mich dünkt, so wird man die Vorurtheile von der schwachen Gestalt und dem nichts= würdigen Charafter biefer Indianer felbst in der heißesten Welt= aeaend aufaeben.

35

A Committee

a) Allgem. Reisen Th. 15. S. 263. u. f. b) Fermins Beschreib. von Surinam Th. I. S. 39. 41. c) Bankrosts Naturgesch. von Guiana Br. 3.

<sup>36.</sup> Philipp Fermin, Beschreibung ber Kolonie von Surinam. Berlin 1775. 2 Th. (Franz. 1769, Holl. 1770). — 37. Edward Bancroft, Katurgeschickte von Guiana in Sübamerika. In vier Briefen. Aus dem Engl. Frankfurt und Leipzig 1769. (Engl. 1769.)

Gehen wir füblich in die ungezählten Bölferschaften Brasiliens hinunter, welche Menge von Nationen, Sprachen und Charakteren sindet man hier! die indeß alte und neue Reisende ziemlich gleichartig beschrieben haben ). "Nie grauet ihr Haar, sagt Lerh, sie sind stets munter und lustig, wie ihre Gefilde immer grünen." Die tapfern Tapinambos zogen sich, um dem Joch der Portugiesen zu entkommen, in die undurchsuchten und unabsehlichen Wälber wie mehrere streitbare Nationen. Andre, die die Mißionen in Paraguai an sich zu ziehen wusten, musten 10 mit ihrem solgsamen Charakter sast die zu Kindern ausarten; auch dieses aber war Natur der Sache und weder sie noch ihre muthige Nachbarn können deswegen für keinen Abschaum der Menschheit gelten.

Aber wir nähern uns dem Thron der Natur und der ärgsten 15 Tyrannei, bem Silber= und Gräuelreichen Beru. Bier find bie armen Indianer wol aufs tiefste unterbrückt und wer sie unter= brudt, sind Pfaffen und unter ben Weibern weibisch gewordne Europäer. Alle Rrafte biefer garten, einst fo gludlichen Kinder ber Natur, als fie unter ihren Infas lebten, find jest in bas 20 Einige Bermögen zusammengebrängt, mit verhaltnem haß zu leiden und zu dulden. "Beim erften Anblick, fagt ber Gouverneur in Brafilien, Binto"), scheint ein Gubamerikaner fanftmuthig und harmlos; betrachtet man ihn genauer, so entdeckt man in seinem Gesicht etwas Wilbes, Argwöhnisches, Dusteres, Berdrugliches."
25 Ob sich nicht alles bieses aus bem Schickfal bes Bolks erklären ließe? Sanftmuthig und harmlos waren sie, ba ihr zu ihnen famet; und bas ungebildete Wilbe in ben gutartigen Geschöpfen zu bem, mas in ihm lag, hattet verebeln follen. Sett, konnet ihr etwas andres erwarten, als daß sie argwöhnisch und duster, so ben tiefften Berdruß unauslöschlich in ihrem Bergen nahren? Es ist ber in sich gefrümmte Wurm, ber uns häßlich vorkommt, weil wir ihn mit unferm Juß zertreten. In Beru ift ber Negerstlave

a) Acunja, Sumissa, Lery, Marggraf, Condamine u. f. b) Dobrishoffer Gefch. der Abiponer, Wien 1788. Beschreibungen mehrerer Bölker 35 sehe man in des P. Gumissa Orlinoco illustrado u. f. c) Nobertsons Gesch. von Amerika B. I. S. 537.

<sup>35.</sup> Pater Josef Cumilla (spanisher Missionar), El Orenoco illustrado y defendido: historia natural, civil y geographica de las naciones situadas en las riveras di esto gran rio. 2. Must. Mabrib 1745. — 36. Wistiam Robertson (1721—1798), History of America. 1776. 2 vol. 49.

ein herrliches Geschöpf gegen ben unterbrückten Armen, bem bas Land zugehöret.

Doch nicht allenthalben ists ihnen entrissen und glücklicher Weise find die Cordilleras und die Buften in Chili da, die fo viel tapfern Nationen noch Freiheit geben. Da find z. E. Die 5 unüberwundnen Malochen, die Buelchen und Arauker, und die patagonischen Tehuelhets ober das große südliche Volk, sechs Fuß hoch, groß und ftart. "Ihre Geftalt ift nicht unangenehm, fie haben ein rundes, etwas flaches Gesicht, lebhafte Augen, weiße Zähne und ein langes schwarzes Haar. Ich sah einige, sagt 10 Commersona), mit einem nicht fehr bichten, aber langhaarigen Anebelbart: ihre Saut ift erzfärbig, wie bei ben meisten Ameri= fanern. Sie irren in ben weiten Ebnen bes sublichen Amerika herum, mit Weib und Kindern beständig zu Pferde und folgen bem Wildpret." Ralfner und Bidaure b) haben uns von ihnen 15 bie beste Nachricht gegeben und hinter ihnen ist nichts übrig, als ber arme kalte Rand ber Erbe bas Feuerland und in ihm die Bescherans, vielleicht die niedriaste Gattung der Menschen. O) Rlein und häglich und von unerträglichem Geruch: sie nähren fich mit Muscheln, fleiben sich in Seehundsfelle, frieren Jahrüber im ent= 20 fetlichsten Winter und ob fie gleich Wälder gnug haben: fo mangelts ihnen boch sowohl an dichten Häusern als an warmen= bem Feuer. But, daß die schonende Natur gegen den Südpol die Erde hier schon aufhören ließ; tiefer hinab, welche armselige Bilber der Menschheit hatten ihr Leben im Gefühlraubenden Frost 25 dahinaeträumet!

Dies maren also einige Sauptzuge von Bölfern aus Amerika; und mas folat aus ihnen fürs Bange?

Zuerst, daß man so selten als möglich von Nationen eines Welttheils, das sich durch alle Zonen erstrecket, ins Allgemeine so

a) Journal encyclop. 1772. Mehrere Zeugnisse gegen einander gehalten f. in Rimmermanus Seschichte der Menscheit Th. I. S. 59. und Robertsons Gesch. von Amerika Th. I. S. 540.
b) Falfners Beschreib. von Patagonien, Gotha 1775. Bidaure Gesch. des Königr. Chili in der Collogiaten Samml. von Reisen D. 4. S. 108.

c) S. Forfters Reifen Th. 2. S. 392; Cabendijd, Bongainbille u. a.

hin reden sollte. Wer da sagt: Amerika sei warm, gesund, naß, niedrig, fruchtbar, der hat Recht; und ein anderer, der das Gegentheil sagt, hat auch Recht, nämlich für andre Jahrszeiten und Derter. Ein Gleiches ists mit den Nationen: denn es sind Mensschen eines ganzen Hemisphärs in allen Zonen. Oben und unten sind Zwerge, und nahe bei den Zwergen Riesen: in der Mitte wohnen mittelmäßige, wohl= und minder wohlgebildete Bölker, sanft und kriegerisch, träge und munter, von allerlei Lebensarten und von allen Charakteren.

Indessen hindert nichts, daß dieser vielästige Aweitens. Menschenftamm mit allen seinen Zweigen nicht aus Giner Wurzel entstanden seyn könne, folglich auch Ginartigkeit in seinen Früchten zeige. Und dies ifts, mas man mit der herrschenden Gesichts= bildung und Geftalt der Amerikaner sagen wollte"). Ulloa be-15 merkt in der mittlern Gegend besonders die kleine mit Haaren bewachine Stirn, kleine Augen, eine dunne, nach der Oberlippe gekrummte Rafe, ein breites Geficht, große Ohren, wohlgemachte Schenfel, kleine Fuße, eine unterfette Gestalt; und diese Buge geben über Merico binüber. Binto fest hingu, daß die Rafe 20 etwas flach, das Gesicht rund, die Augen schwarz oder Kaftanien= braun, klein aber scharf und die Ohren vom Gesicht sehr entfernt seyn'); welches sich ebenfalls in Abbildungen sehr entlegner Bölker zeiget. Diese Hauptphysiognomie, die sich nach Zonen und Bölkern im Feinern verändert, scheint wie ein Familienzug auch in den 25 verschiedensten noch kennbar und weiset allerdings auf einen ziem= lich einförmigen Urfprung. Baren Bolfer aus allen Belttheilen, zu sehr verschiednen Zeiten nach Amerika gekommen; mochten fie fich vermischen ober unvermischt bleiben, so hätte die Diversität ber Menschengattung allerdings größer senn muffen. Blaue Augen 30 und blonde Haare findet man im ganzen Welttheil nicht: die blauäugigen Cesaren in Chili und die Akansas in Florida sind in der neuern Zeit verschwunden.

Drittens. Soll man nach dieser Gestalt einen gewissen Hauptund mittlern Charakter der Amerikaner angeben: so scheints Gut-15 herzigkeit und kindliche Unschuld zu seyn, die auch ihre alte Ein=

a) Nobertions Gesch. von Amerika Th. I. S. 539. b) Sten bas. S. 537.

richtungen, ihre Geschicklichkeiten und wenigen Künste, am meisten ihr erstes Betragen gegen die Europäer beweisen. Aus einem barbarischen Lande entsprossen und ununterstützt von irgend einer Beihülse der cultivirten Welt gingen sie selbst, so weit sie kamen und liefern auch hier in ihren schwachen Anfängen der Cultur ein 5 sehr lehrreiches Gemählbe der Menschheit.

#### VII.

#### Shluß.

Es ware schön, wenn ich jett burch eine Zauberruthe alle bisher gegebnen unbestimmten Wortbeschreibungen") in Gemählbe 10 verwandeln und dem Menschen von seinen Mitbrüdern auf der Erbe eine Galerie gezeichneter Formen und Geftalten geben konnte. Aber wie weit sind wir noch von der Erfüllung dieses anthropologischen Wunsches! Jahrhunderte lang hat man die Erde mit Schwert und Rreug, mit Korallen und Brantweinfäffern 15 burchzogen; an die friedliche Reißfeber bachte man nicht und auch bem großen Seer ber Reisenden ifts taum eingefallen, daß man mit Worten feine Geftalt mable, am wenigsten die feinste, verschiedenste, immer abweichende aller Gestalten. Lange gieng man aufs Wunderbare hinaus und dichtete; nachher wollte man hie 20 und da, selbst wo man Zeichnungen gab, verschönern, ohne zu bedenken, daß kein mahrer Zoolog verschönere, wenn er fremde Thieraestalten mablet. Und verdiente etwa die menschliche Natur allein jene genaue Aufmerksamkeit nicht, mit ber man Thiere und Pflanzen zeichnet? Indeß ba in den neuesten Zeiten der edle 25 Bemerkungsgeist auch für unser Geschlecht wirklich ichon erwacht ist und man von einigen, wie wohl nur von wenigen Nationen Abbilbungen hat, gegen die in altern Zeiten be Bry, Bruhn, geschweige die Missonare nicht bestehen b): so mare es ein schönes

a) Ber mehrere Nachrichten von einzelnen Zügen begehret, wird folche in Buffon's 30 Naturgeschichte, Band 6. Mart. Ausg. und in Blumenbachs gelehrter Schrift de varietate gen. humani finden.

b) Richt als ob ich die Bemühungen dieser Männer nicht schätzt; indeffen dunken mich Bruhn's (le Brun) Abbildungen sehr französisch und berer de Bry Gemälbe, die nachher in schlechtern Nachstichen beinah in alle spätere Bücher übergegangen find, nicht 35

<sup>31.</sup> Martinis Ausgabe, f. Ibeen Th. I, S. 107, B. 32 und Anm. — Blumenbachs Schrift, f. Ibeen I, S. 116, B. 38 und Anm.

Geschenk, wenn Jemand, der es kann, die hie und da zerstreueten treuen Gemälde der Verschiedenheit unsres Geschlechts sammlete und damit den Grund zu einer sprechenden Raturlehre und Physiognomit der Menscheit legte. Philosophischer könnte die Kunst schwerlich angewandt werden und eine anthropologische Charte der Erde, wie Zimmermann eine zoologische versucht hat, auf der nichts angedeutet werden müßte, als was Diversität der Menschheit ist, diese aber auch in allen Erscheinungen und Rücfssichten; eine solche würde das philanthropische Werf krönen.

\_\_\_\_\_

avthentisch. Nach Forders Zeugniß hat auch Hodges noch die Otahitischen Gemälde ibealissiret Indessen wäre es zu wünschen, daß nach den Ansängen, die wir haben, die genaue und gleichsam Naturshistorische Kunst in Abbildung der Menschengeschlechter sur alle Gegenden der Belt ununterbrochen dauren möge. Nieduhr, Partinion, Coos, Höch, Weorgi, Marian u. a. rechne ich zu diesen Ansängen; die letzte Reise Cooss seinen Aubm, den man ihren Gemählden giebt, eine neue höhere Periode anzusangen, der ich in andern Weltsheilen die Fortsetzung und eine gemeinnützigere Bekanntmachung wünsche.

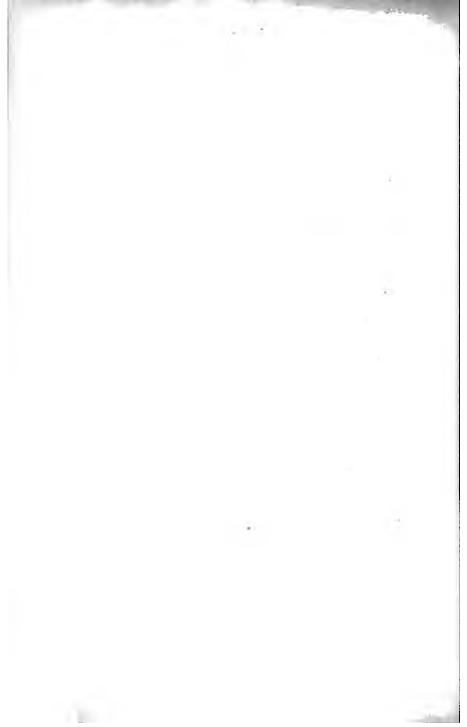

Siebentes Buch.

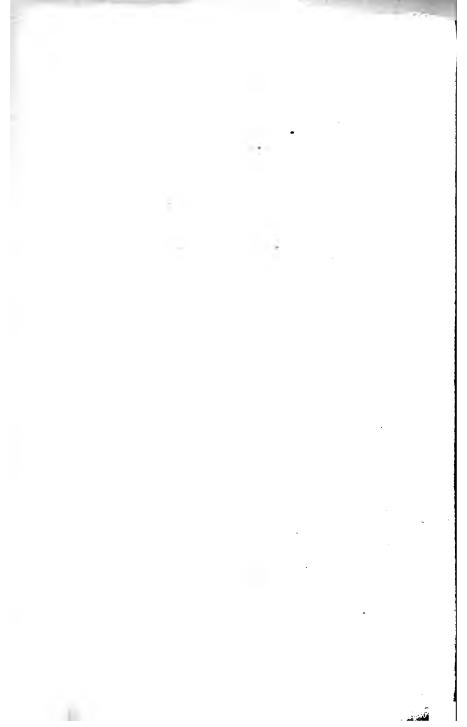

Das bisher entworfene Gemälde der Nationen soll nichts als der Borgrund seyn, über welchem wir einige Bemerkungen weiter auszeichnen; so wie auch die Gruppen desselben nichts seyn wollen, als was die templa des Augurs am Himmel waren, bes zirkte Näume für unsern Blick, Hülfsmittel für unser Gedächtniß. Lasset uns sehen, was sich in ihnen zur Philosophie unsres Gesichlechts darbeut.

I.

In so verschiedenen Formen das Menschengeschlecht auf der Erde erscheint: so ifts doch überall Ein' und dieselbe Menschengattung.

Sind in der Natur keine zwei Blätter eines Baums einander gleich: so sinds noch weniger zwei Menschengesichte und
zwei menschliche Organisationen. Welcher unendlichen Berschiedenheit
is ist unser kunstreiche Bau fähig! Seine vesten Theile lösen sich
in so feine, vielsach verschlungene Fibern auf, daß sie kein Auge
versolgen mag: diese werden von einem Leim gebunden, dessen
zarte Mischung aller berechnenden Kunst entweichet; und noch sind
diese Theile das wenigste, was wir an uns haben; sie sind nichts
als Gefäße, Hüllen und Träger des in viel größerer Menge vorhandenen vielartigen, vielbegeisterten Safts, durch den wir genießen
und leben. "Kein Mensch, sagt Haller"), ist im innern Bau dem
andern ganz ähnlich: er unterscheidet sich im Lauf seiner Nerven
und Abern in Millionen von Millionen Fällen, daß man saft
sincht im Stande ist, aus den Berschiedenheiten dieser seinen
Theile das auszusinden, worinn sie übereinsommen." Findet nun

10

schon das Auge des Zergliederers diese zahllose Verschiedenheit; welche größere muß in den unsichtbaren Kräften einer so künstelichen Organisation wohnen! so daß jeder Mensch zuletzt eine Welt wird, zwar eine ähnliche Erscheinung von aussen; im Innern aber ein eignes Wesen, mit jedem andern unausmeßbar. 5

Und da der Mensch keine unabhängige Substanz ist, sondern mit allen Elementen der Natur in Verbindung stehet; er lebt vom Hauch der Luft, wie von den verschiedensten Kindern der Erde, den Speisen und Getränken: er verarbeitet Feuer, wie er das Licht einsaugt und die Luft verpestet: wachend und schlasend in 10 Ruhe und in Bewegung trägt er zur Veränderung des Universum bei und sollte er von demselben nicht verändert werden? Es ist viel zu wenig, wenn man ihn dem saugenden Schwamm, dem glimmenden Junder vergleicht; eine zahllose Harmonie, ein lebendiges Selbst ist er, auf welches die Harmonie aller ihn umgebenden 15 Kräfte wirket.

Der ganze Lebenslauf eines Menschen ift Verwandlung; alle feine Lebensalter find Fabeln berfelben und fo ift das ganze Geschlecht in einer fortgehenden Metamorphose. Blüthen fallen ab und welken; andre sprießen hervor und knospen: der ungeheure 20 Baum trägt auf einmal alle Jahrszeiten auf feinem Saupte. Sat sich nun, nach dem Calcul der Ausdunftung allein, ein achzig= jähriger Mann wenigstens vier und zwanzigmal am ganzen Körper erneueta); wer mag den Wechsel der Materie und ihrer Formen durch das ganze Menschenreich auf der Erde in allen Ursachen 25 ber Beränderung verfolgen? da fein Bunkt auf unfrer vielartigen Rugel, da feine Welle im Strom ber Zeit einer anbern gleich ift. Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen und fie finds nicht mehr; die Bewohner kunftiger Klimate werden uns nicht gleichen. Steigen wir nun in jene so Beiten hinauf, ba Alles auf ber Erbe fo anders gewesen zu fenn scheinet, in jene Zeit g. E., ba die Elephanten in Siberien und Nord-Amerika lebten, da die großen Thiere vorhanden waren,

a) Rach Bernousti, f. Haller. Physiol. T. VIII. L. 30. wo man einen Balb von Bemerkungen über bie Beränberungen bes menschlichen Lebens finbet. 35

<sup>34.</sup>  $\mathfrak{H}$  after, Elementa physiologiae corporis humani. T. 1—8. Lausanne 1757—66.  $4^{\circ}.$ 

beren Gebeine sich am Ohiostrom finden u. f.; wenn damals Menschen in diesen Gegenden lebten, wie andere Menschen warens, als die jetzt daselbst leben! Und so wird die Menschengeschichte zuletzt ein Schauplatz von Berwandlungen, den nur Der übersiehet, der selbst alle diese Gebilde durchhaucht und sich in ihnen allen freuet und fühlet. Er sühret auf und zerstöret, verseint Gestalten und ändert sie ab, nachdem er die Welt um sie her verwandelt. Der Wandrer auf der Erde, die schnell vorübergehende Ephemere, kann nichts als die Wunder dieses großen Geistes auf einem 10 schmalen Streif anstaunen, sich der Gestalt freuen, die ihm im Chor der Andern ward, andeten und mit dieser Gestalt verschwinden. "Auch ich war in Arkadien!" ist die Grabschrift aller Lebendigen in der sich immer verwandelnden, wiedergebährenden Schöpfung.

Da inbessen ber menschliche Verstand in aller Vielartigkeit Einheit sucht und ber göttliche Verstand, sein Vorbild, mit dem zahllosesten Mancherlei auf der Erde überall Einheit vermählt hat: so dürfen wir auch hier aus dem ungeheuren Reich der Versänderungen auf den einfachsten Satz zurückhren: nur Ein' und vo dieselbe Gattung ist das Menschengeschlecht auf der Erde.

Wie viele Fabeln der Alten von menschlichen Ungeheuern und Mißgestalten haben sich durch das Licht der Geschichte bereits verlohren! und wo irgend die Sage noch Reste davon wiederholet, din ich gewiß, daß auch diese ben hellerm Licht der Untersuchung sticht zur schönern Wahrheit aufklären werden. Den Orang-Utang kennet man jetzt und weiß, daß er weder zur Menschheit, noch zur Sprache ein Recht hat; durch eine sorgfältigere Nachricht von den Orang-Kubub und Orang-Guhua) auf Borneo, Sumatra und den Nikobar-Inseln werden sich auch die geschwänzten Waldsso menschen verlieren. Die Menschen mit den verkehrten Füßen

a) Roch Marsben benkt an bieselben in seiner Beschreibung von Sumatra; aber auch nur aus Sagen. Neber die geschwänzten Menschen hat Mondodds in seinem Werk vom Ursprung und Fortgange ber Sprache (Th. I. S. 219 u. s.) alle Traditionen zusammensgetrieben, beren er habhaft werben konnte. Hr. Prof. Blumenbach (do gener. hum. 85 varietate) hat gezeigt, aus welcher Quelle sich die Abbildungen des geschwänzten Waldsmenschen sortgeerbt haben.

<sup>31.</sup> Marsben, f. S. 209, Z. 34 und Anm. — 32. Monbobbo, f. Jbeen Th. I, S. 136, Z. 28 Anm. — 34. Blumenbach, f. Jbeen Th. I, 116 Z. 38 und Anm. und S. 124, Z. 36 und Anm.

auf Malakka"), die wahrscheinlich rachtische Zwergnation auf Madagaskar, die weiblichgekleideten Männer in Florida u. f. verdienen eine gleiche Berichtigung, wie solche bisher schon die Albino's, die Dondo's, die Patagonen, die Schürzen der Hottenstottinnen der Albino's, die Patagonen, des Schürzen der Hottenstottinnen der Schöpfung, Lügen aus unserm Gedächtniß und Entsehrungen aus unser Natur zu vertreiben, sind im Reich der Wahrheit das, was die Heroen der Fabel für die erste Welt waren; sie vermindern die Ungeheuer auf Erden.

Auch die Angrenzung der Menschen an die Affen münschte 10 ich nie so weit getrieben, daß indem man eine Leiter ber Dinge sucht, man die wirklichen Sprossen und Zwischenräume verkenne, ohne die keine Leiter statt findet. Was 3. E. könnte wol ber rachitische Satyr in der Gestalt des Kamtschadalen, der fleine Sylvan in ber Größe bes Grönländers oder ber Bongo beim 15 Batagonen erklären? da alle biefe Bildungen aus ber Natur bes Menschen folgen, auch wenn kein Affe auf Erden märe. Und gienge man gar noch weiter, gewisse Unförmlichkeiten unfres Ge= schlechts genetisch von Affen herzuleiten: so dünkt mich, diese Ber= muthung sei eben so unwahrscheinlich als entehrend. Die meisten 20 dieser scheinbaren Affen-Nehnlichkeiten sind in Ländern, in benen es nie Affen gegeben, wie ber zurückgehende Schabel ber Ralmuden und Mallifolesen, die abstehenden Ohren der Pevas und Amikuanes, die schmalen Sände einiger Wilden in Carolina u. f. zeigen. Auch find diese Dinge, sobald man über den ersten spielenden 25 Trug des Auges hinweg ist, so wenig wirklich Affenartig, daß ja Kalmucke und Neger völlige Menschen auch der Bildung des Hauptes nach bleiben und der Mallifolese Fähigkeiten äußert, die manche andre Nationen nicht haben. Wahrlich Affe und Mensch sind nie

35

a) Noch Sonnerat benkt ihrer (Voyage aux Indes T. II. p. 103.) aber auch nur 30 aus Sagen. Die Zwerge auf Mabagaskar find nach Flacourt von Commerson erneuert; von neuern Reisenden aber verworsen worden. Ueber die Hermapproditen in Florida f. Henre kritische Abhandlung in den Comment. Societat. Reg. Goetting. per ann. 1778. p. 993.

b) S. Sparrmanns Reifen S. 177.

<sup>30.</sup> Pierre Sonnerat, Voyage aux Indes orientales et à la Chine, fait par ordre du roi depuis 1774 jusqu'en 1781, Paris 1782. (Ind Deutsche überset von Pezil 1783.) — 31. Ciienne de Flacourt (1648 kommandant von Madagastar), Histoire de la grande isle de Madagascar, Paris 1658. — Philibert Commer son (Sotantier), bereise im Jahre 1771 Madagastar. — 35. Sparrmann, s. S. 219, g. 37.

Ein' und dieselbe Gattung gewesen und ich wünschte jeden kleinen Rest der Sage berichtigt, daß sie irgendwo auf der Erde in gewöhnlicher fruchtbarer Gemeinschaft leben. Zedem Geschlecht hat die Natur genug gethan und sein eignes Erde gegeben<sup>a</sup>). Den <sup>5</sup> Affen hat sie in soviel Gattungen und Spielarten vertheilt und diese so weit verdreitet, als sie sie verdreiten konnte; Du aber Mensch, ehre dich selbst. Weder der Pongo, noch der Longimanus ist dein Bruder; aber wohl der Amerikaner, der Neger. Ihn also sollt du nicht unterdrücken, nicht morden, nicht stehlen: denn er ist ein Mensch, wie du bist; mit dem Affen darfst du keine Brüderschaft eingehn.

Endlich munschte ich auch die Unterscheidungen, die man aus rühmlichem Gifer für die überschauende Wiffenschaft, dem Menschengeschlecht zwischengeschoben hat, nicht über die Grenzen erweitert. 15 So haben einige 3. B. vier ober fünf Abtheilungen beffelben, die ursprünglich nach Gegenden ober gar nach Farben gemacht maren, Racen zu nennen gewaget; ich sehe keine Ursache biefer Benennung. Race leitet auf eine Verschiedenheit der Abstammung, die hier entweder gar nicht ftatt findet, ober in jedem dieser Weltstriche 20 unter jeder dieser Farben die verschiedensten Racen begreift. Denn jedes Bolk ist Bolk: es hat seine National=Bildung, wie seine Sprache; zwar hat ber Himmelsftrich über alle bald ein Geprage, bald nur einen linden Schleier gebreitet, der aber das ursprüngliche Stammgebilbe ber Nation nicht zerftoret. Bis auf Familien sogar 25 verbreitet sich dieses und seine Uebergänge sind so wandelbar als unmerklich. Kurg, weder vier ober fünf Racen, noch auß= schließende Barietäten giebt es auf ber Erde. Die Farben ver= lieren sich in einander: die Bildungen dienen dem genetischen Charafter; und im Ganzen wird zulett alles nur Schattierung 30 eines und beffelben großen Gemäldes, bas fich burch alle Räume und Zeiten der Erde verbreitet. Es gehöret also auch nicht so= wohl in die systematische Naturgeschichte, als in die physisch-aeographische Geschichte der Menschheit.

a) In ben Auszügen aus bem Tagebuch eines neuen Reifenben nach Afien (Leipz. 35 1784.) S. 256. wird diefes noch behauptet; aber wiederum nur aus Sagen.

#### II.

### Das Eine Menschengeschlecht hat sich allenthalben auf der Erde klimatistret. -

Sehet jene Heuschrecken ber Erbe, die Kalmuden und Mogolen; sie gehören in keinen andern Weltstrich, als in ihre Steppen, auf 5 ihre Berge.") Auf seinem kleinen Pferde burchfliegt der leichte Mann ungeheure Streden und Buften: er weiß dem Rog Rrafte zu geben, wenn es erliegt und wenn Er verschmachtet, muß eine geöfnete Aber am Halse bes Pferbes ihm Kräfte geben. Kein Regen fällt auf manche dieser Gegenden, die nur der Thau erquickt 10 und eine noch unerschöpfte Fruchtbarkeit ber Erbe mit neuem Grün bekleidet: manche weite Strecke fennt feinen Baum, feine fuße Quelle. Da ziehn nun diese wilden und unter sich selbst die geordnetsten Stämme im hohen Grase umber und weiden ihre Heerden: die Mitgenossen ihrer Lebensart, die Pferde, kennen ihre 15 Stimme und leben wie fie in Friede. Mit Gedankenlofer Gleich= gültigkeit sitt der mußige Ralmude ba und überblickt seinen emig= heitern himmel und durchhorcht feine unabsehbare Einöbe. jedem andern Strich der Erde find die Mogolen verartet ober veredelt; in ihrem Lande find fie, mas fie feit Jahrtaufenden 20 waren und werden es bleiben, folange fich ihr Erdftrich nicht durch Natur ober durch Kunst ändert.

Der Araber in der Buste<sup>b</sup>); er gehört in dieselbe mit seinem edlen Roß, mit seinem geduldigen aushaltenden Kameel. Wie der Mogole auf seiner Erdhöhe, in seiner Steppe umherzog, ziehet 25 der wohlgebildetere Beduin auf seiner weiten Asiatisch-Afrikanischen Wüste umher, auch ein Romade, nur seiner Gegend. Mit ihr ist seine einsache Kleidung, seine Lebensweise, seine Sitte und

a) Nach einzelnen Gegenben f. Pallas und andre obengenannte. Bon der Lebensart einer Kalmuden-Horbe am Jaif würben G. Opirens Leben und Gefangenschaft unter ihnen 30 ein sehr mablerisches Gemälbe sem, wenn es nicht mit so vielen Anmerkungen des Heraussgebers verziert und romantisirt wäre.

b) Auffer ben altern jahlreichen Reisen nach Arabien f. Voyages de Pages T. II. p. 62-87.

<sup>30.</sup> Opit, Nachrichten von seinem Leben und zwanzigjährigen Gefangenschaft in ber großen Tatarei, nebst seiner Befreiung. Breslau 1748—52. D. — 33. be Pages, s. S. 199, 3. 23 und Anm.

Charafter harmonisch und nach Sahrtausenden noch erhält sein Ge= zelt die Weise ber Bater. Liebhaber der Freiheit, verachten sie Reichthümer und Wohllüste, sind leicht im Lauf, fertig auf ihren Roffen, die sie wie ihres Gleichen pflegen, und eben so fertig, 5 zu schwingen die Lanze. Ihre Gestalt ist hager und nervicht, ihre Farbe braun, ihre Knochen ftark: unermudlich, Beschwerden zu ertragen, und durch die Bufte zusammengefnüpft, steben fie alle für Einen, fühn und unternehmend, treu ihrem Wort, gaftfreund= . lich und ebel. Die Gefahrvolle Lebensart hat fie zur Behutfam= 10 feit und zum scheuen Argwohn, die einsame Bufte zum Gefühl ber Rache, ber Freundschaft, bes Enthusiasmus und bes Stolzes Wo sich ein Araber zeige, am Euphrat oder am Nil, am Libanon ober am Senega, felbst bis in Zanquebar und auf ben Indischen Meeren, zeiget er sich, wenn nicht ein fremdes Klima 15 ihn in Colonien langsam veränderte, noch in seinem ursprünglichen Arabischen Charakter.

Der Kalifornier am Rande der Welt, in seinem unfrucht= baren Lande, bei feiner dürftigen Lebensart, bei feinem wechseln= . ben Klima: er flagt nie über Hite und Kälte, er entgeht bem 20 Hunger, wenn auch auf die schwerste Weise, er lebt in seinem Lande glücklich. "Gott allein weiß, sagt ein Missionara), wie viel taufend Meilen ein Kalifornier, ber achzig Jahr alt worden, in seinem Leben herumgeirret hat, bis er sein Grab findet. Viele von ihnen ändern ihr Nachtquartier vielleicht hundertmal in einem 25 Sahre, daß sie kaum dreimal nach einander auf dem nämlichen Blat und in der nämlichen Gegend ichlafen. Sie werfen fich nieder, mo fie die Nacht überfällt, ohn alle Sorge wegen fcab= lichen Ungeziefers oder Unfauberkeit des Erdbodens, Ihre schwarzbraune Saut ist ihnen statt des Rockes und Mantels. Ihre Saus-30 gerathe find Bogen und Pfeil, ein Stein ftatt des Meffers, ein Bein oder spitiges Holz, Wurzeln auszugraben, eine Schildfrötschaale statt ber Kinderwiege, ein Darm oder eine Blase, Wasser zu holen, und endlich, wenn das Glück gut ift, ein aus Aloe= Barn wie ein Fischernet gestrickter Sack, ihren Proviant und ihre 35 Lumpen umherzuschleppen. Sie effen Wurzeln und allerlei kleine Samen, sogar von burrem Beu, die sie mit Muhe sammlen und bei Hungersnoth selbst sogar wieder aus ihrem Koth auflesen.

a) nachrichten von Californien Mannh. 1773 bin und wieber.

Alles was Fleisch ist und nur Gleichheit mit demselben hat bis auf Fledermäuse, Raupen und Würme ist ihre festliche Speife und fogar die Blätter einiger Stauben, einiges junge Holz und Geschoß, Leder, Riemen und weiche Beine find von ihren Lebens= mitteln nicht ausgeschlossen, wenn sie die Noth bazu treibet. Und 5 bennoch find diese Armseligen gefund: sie werden alt und ftark, fo daß es ein Wunder ift, wenn Einer unter ihnen und biefes gar spät, grau wird. Sie find allezeit mohlgemuthet: ein emiges Lachen und Scherzen regiert unter ihnen? mohlgeftalt, flint und gelenkig: sie können mit ben zwei vordern Zehen Steine und andre 10 Dinge vom Boben aufheben, gehen bis ins höchste Alter kerzen= gerade: ihre Rinder stehen und gehen, ehe sie ein Sahr alt sind. Des Schwätens mube, legen sie fich nieder und schlafen, bis sie ber Hunger ober die Lust zum Effen aufwedt: sobalb sie ermacht find, geht das Lachen, Schwäten und Scherzen wiederum an; 15 fie feten es fort auf ihren Wegen, bis endlich ber abgelebte Kalifornier seinen Tod mit gleichgültiger Ruhe erwartet. Europa wohnen, fährt ber ermähnte Mifionar fort, können zwar Die Californier ihrer Glückseligkeit halber beneiden; aber keine folche in Californien genießen, als etwa burch eine vollkommene 20 Gleichaultiakeit, viel oder wenig auf diefer Welt zu besiten und fich bem Willen Gottes in allen Zufällen bes Lebens zu unterwerfen."

So könnte ich fortfahren und von mehrern Nationen der verschiedensten Erdstriche, von den Kamtschadalen dis zu den Feuer-ländern, klimatische Gemählbe liesern; wozu aber diese abgekürzten 25 Bersuche, da dei allen Reisenden, die treu sahen oder menschlich theilnahmen, jeder kleine Zug ihrer Beschreibung klimatisch mahlt. In Indien, auf diesem großen Marktplat handelnder Bölker ist der Araber und Sinese, der Türk und Berser, der Christ und Jude, der Malaye und Neger, der Japaner und Gentu kennbar<sup>a</sup>); 30 auch auf der fernsten Küste trägt jeder den Charakter seines Erdstrichs und seiner Lebensweise mit sich. Aus dem Staube aller vier Welttheile, sagt die alte bildliche Tradition, ward Adam gebildet und es durchhauchten ihn Kräste und Geister der weiten Erde. Wohin seit Jahrtausenden seine Söhne zogen und sich ein- 35 wohnten: da wurzelten sie als Bäume und gaben dem Klima

a) Makintosh travels T. II. p. 27.

<sup>37.</sup> Matintofh, f. G. 211, 3. 32 unb Unm.

gemäß Blätter und Früchte. — Lasset uns einige Folgen hieraus ziehen, die manche sonst auffallende Sonderbarkeit der Menschenz geschichte zu erklären scheinen.

Zuerft erhellet, warum alle ihrem Lande zugebildete sinn= siche Bölker dem Boden desselben so treu sind und sich von ihm unabtrennlich fühlen. Die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Lebensweise, alle Freuden und Geschäfte, an die sie von Kindheit auf gewöhnt wurden, der ganze Gesichtstreis ihrer Seele ist klimatisch. Raubet man ihnen ihr Land: so hat man ihnen alles geraubet.

"Bon bem betrübten Schicksal ber sechs Grönlander, erzählet Crang"), die man auf der erften Reise nach Dannemart brachte, hat man angemerkt, daß fie, ohnerachtet aller freundlichen Behandlung und guten Bersorgung mit Stockfisch und Thran, bennoch oft mit betrübten Bliden und unter jämmerlichem Seufzen gen 15 Norden nach ihrem Baterlande gesehen und endlich in ihren Kajaken die Flucht ergriffen haben. Durch einen starken Wind wurden fie an das Ufer von Schonen geworfen und nach Koppenhagen zurudgebracht, worauf zween von ihnen vor Betrubnig ftarben. Bon ben übrigen sind ihrer zween nochmals entflohen und ift nur 20 der Eine wieder eingehohlt worden, welcher, so oft er ein kleines Kind an der Mutter Halse gesehen, bitterlich geweinet: (woraus man geschloffen, daß er Frau und Kinder haben muffe, benn man konnte wicht mit ihnen sprechen, noch sie zur Taufe präpariren). Die zween letten haben zehn bis zwölf Jahre in Dannemark ge-25 lebt und find bei Coldingen zum Berlenfischen gebraucht, aber im Winter fo ftark angestrengt worden, daß der Gine darüber gestorben, der lette nochmals entflohen und erst dreißig bis vierzig Meilen weit vom Lande eingehohlt worden, worauf er ebenfalls aus Betrübniß fein Leben geendet."

30 Alle Zeugen von menschlicher Empfindung können die verzweifelnde Wehmuth nicht ausdrücken, mit welcher ein erkaufter ober erstohlner Negerstlave die Kuste seines Laterlandes verläßt, um sie nie wieder zu erblicken in seinem Leben. "Man muß ge=

a) Gefch. von Grönlanb G. 355.

<sup>84.</sup> S. S. 200; 3. 31 unb Anm.

naue Aufficht haben, fagt Romer"), daß die Sklaven weber im Fort noch auf bem Schiff Meffer in die Bande bekommen; bei ber Ueberfahrt nach Westindien hat man gnug zu thun, fie bei auter Laune zu erhalten. Deghalb ift man mit Europäischen Leiern versehen: man nimmt auch Trummeln und Pfeifen mit 5 und läßt fie tangen, versichert fie, daß fie nach einem ichonen Lande geführt werben, mo fie viel Frauen, gute Speisen erhalten follen und bergleichen. Und bennoch hat man betrübte Beispiele erlebt, daß die Schifleute von ihnen überfallen und ermordet worden, da sie benn nachher bas Schiff ans Land treiben laffen." - 10 Und wie viel traurigere Beispiele hat man erlebt vom verzweifelnben Selbstmorbe diefer ungludlichen Geraubten! Sparrmann erzähltb) aus dem Munde eines Besitzers folder Stlaven, daß fie bes Nachts in eine Urt von Raferei verfallen, die fie antreibt, an irgend jemand oder gar an sich felbst einen Mord zu begehen: 15 "benn das schwermuthige Andenken an den schmerzhaften Berluft ihres Vaterlandes und ihrer Freiheit erwacht am meiften des Nachts, wenn das Geräusch des Tages es nicht zu zerstreuen vermag." -Und mas für Recht hattet ihr Unmenschen, euch bem Lande biefer Unglücklichen nur zu nahen, geschweige es ihnen und fie bem 20 Lande durch Diebstal, Lift und Graufamkeit zu entreißen? Seit Sahrtausenden ift dieser Welttheil der ihre, so wie fie ihm qugehören: ihre Bater hatten ihn um den höchsten und schwerften Breis erkauft, um ihre Negergestalt und Negerfarbe. Bilbend hatte die Afrikanische Sonne sie zu Kindern angenommen und ihr 25 Siegel auf fie gepräget; wohin ihr fie führt, zeihet euch biefes als Menschendiebe, als Räuber.

Zweitens. Grausam also sind die Kriege der Wilben um ihr Land und um die ihnen entrissenen oder beschimpften und gequälten Söhne desselben, ihre Mitbrüder. Daher z. B. der ver- 30 haltne Haß der Amerikaner gegen die Europäer, auch wenn diese leidlich mit ihnen umgehn: sie fühlens unvertilgbar: "ihr gehöret nicht hieher! das Land ist unser." Daher die Verräthereien aller sogenannten Wilben, auch wenn sie von der Hösslichkeit der Europäer

a) Römers Nachrichten von ber Rufte Guinea, S. 279. b) Sparrmanns Reijen S. 73. Der Menschenfreundliche Reisenbe hat viele traurige Nachrichten von ber Behanblung und bem Fange der Stlaven eingestreuet. S. S. 195. 612. u. f.

<sup>35.</sup> Römers Nachrichten 2c., Kopenhagen 1769. — 36. Sparrmann, f. C. 219, 3. 37 und Ann.

ganz befänftigt schienen. Im ersten Augenblick, da sie zu ihrem angeerbten Nationalgefühl erwachten, brach die Flamme aus, die fich mit Mühe so lang unter der Asche gehalten hatte; graufam mutete fie umber und rubte oft nicht eher, bis die Bahne ber 5 Eingebohrnen ber Ausländer Fleisch fragen Uns scheint dieses abscheulich, worüber auch wol kein Zweifel bleibt; indeffen waren die Europäer die ersten, die sie ju dieser Unthat zwangen: benn warum kamen sie zu ihrem Lande? warum führten sie sich in bemfelben als fodernbe, gewaltthätige, übermächtige Despoten auf"). 10 Jahrtaufende maren fich die Einwohner deffelben das Universum: von ihren Bätern hatten sie es geerbt und von ihnen zugleich die graufame Sitte geerbt, mas ihnen ihr Land, mas fie bem Lande entreißen oder darin beeinträchtigen will, auf die grausamste Weise zu vernichten. Feind und Fremder ist ihnen also Gins: fie find 15 wie die Muscipula, die in ihren Boden gewurzelt, jedes Inseft ergreift, das sich ihr nahet: das Recht, ungebetne oder beleidigende Gafte zu verzehren ift die Accife ihres Landes, ein so enklopisches Regal als irgend eines in Europa.

Endlich erinnere ich noch an jene freudigen Scenen, wenn 20 ein also entfremdeter Sohn der Natur etwa wieder die Küste seines Vaterlandes erblickte und dem Schoos seiner Mutter-Erde wieder geschenkt ward. Als der Foleissche edle Priester Job-Ben-Salomon") wieder nach Afrika kam, empfieng ihn jeder Fuli mit derüderlicher Inderunft "ihn, den zweiten Menschen ihres Landes, der je aus der Sklaverei zurückgekehrt wäre." Und wie sehnte sich dieser dahin! wie wenig füllten alle Freundschaften und Ehren-bezeugungen Englands, die er als ein aufgeklärter, wohldenkender Mann, dankbar anerkannte, sein Herz auß! Er war nicht eher ruhig, als dis er des Schiffes gewiß war, das ihn zurücksühren 30 sollte. Und diese Sehnsucht hängt nicht am Stande, noch an den Bequemlichkeiten des Geburts-Landes. Der Hottentotte Koree legte

a) S. des unglücklichen Marions Voyage à la mer du Sud, Anmerk des Heraussgebers. Meinkold Korfters Borrede zum Tageduch der letzten Cookschen Reise, Berlin 1781. und die Nachrichten vom Betragen der Europäer selbst.
b) Allgemeine Reisen Th. 3. S. 127. u. f.

<sup>32.</sup> Marion du Fresne, Führer einer Entbedungserpedition, murde am 12. Suni 1772 auf einer Insel der Südse von Eingeborenen ermordet. Nouveau voyage à la mer du Sud, commencé sous les ordres de M. Marion et achové sous ceux de M. Duclesmeur; on y a joint un extrait de celui de M. de Surville dans les mêmes parages. Paris 1783.

seinen metallnen Harnisch und alle seine Europäische Vorzüge ab, zurücksehrend zur harten Lebensart der Seinen. ") Fast aus jedem Erdstrich sind Proben der Art vorhanden und die unfreundlichsten Länder ziehen ihre Eingebohrnen mit den stärksten Vanden. Seen die überwundnen Beschwerlichkeiten, zu denen Körper und Seele 5 von Jugend auf gedildet worden, sinds, die den Eingebohrnen die klimatische Vaterlandsliebe einflössen, von welcher der Bewohner einer Völkerbedrängten fruchtbaren Seene schon weniger und der Einwohner einer Europäischen Hauptstadt beinahe nichts mehr empfindet. — Doch es ist Zeit, das Wort Klima näher zu unter= 10 suchen und da einige in der Philosophie der Menschengeschichte so viel darauf gebauet; andre hingegen seinen Einsluß beinah ganz bestritten haben: so wollen auch wir nur Probleme geben.

#### III.

15

#### Was ift Alima? und welche Wirkung hats auf die Bildung des Menschen an Körper und Seele?

Die beiben vestesten Punkte unfrer Kugel sind die Pole; ohne sie war kein Umschwung, ja wahrscheinlich keine Kugel selbst möglich. Wüßten wir nun die Genesis der Pole und kennten die Gesetze und Wirkungen des Magnetismus unsrer Erde auf ihre verschieden Körper; sollten wir damit nicht den Grundsaden gestunden haben, den die Natur in Vildung der Wesen nachher mit andern höheren Kräften mannichfaltig durchwebte? Da uns aber, ohngeachtet so zahlreicher und schöner Versuche, hievon im grossen zo Ganzen noch wenig bekannt ist "): so sind wir auch in Vetracht der Basis aller Klimate nach der Weltgegend des Pols hin, noch im Dunkeln. Vielleicht, daß einst der Magnet im Reich der physischen Kräfte wird, was er uns eben so unerwartet auf Meer und Erde schon ward —

a) Allgem. Reisen Th. 5. S. 145. Andre Benspiele s. bei Nousseau in den Anm. zum Discours sur l'inégalité parmi les hommes.

b) S. Brugmann über ben Magnetismus: Cas 21-31.

<sup>32.</sup> L'Origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1758. — 33. Mnton Brugmans Philosophische Bertuche über die magnetische Materie, und deren Birtung in Eisen und Magnet. Aus dem Lateinischen übersett. Herausgegeben von Chr. Gotth. Sidenbach. Leipzig 1784. Sat 24—31, S. 198—288 handeln vom Erdmagnetismus.

Der Umschwung unfrer Kugel um sich und um die Sonne bietet uns eine nähere Bezeichnung ber Klimate bar; aber auch hier ift die Anwendung selbst allgemein anerkannter Gesetze schwer und trüglich. Die Zonen ber Alten haben fich burch die neuere 5 Kenntniß fremder Welttheile nicht bestätigt, wie sie denn auch, physisch betrachtet, auf Unkunde berselben gebauet maren. Gleiches ists mit der Site und Kälte nach der Menge der Sonnenstralen und bem Winkel ihres Auffalls berechnet. Als mathe= matische Aufgabe ist ihre Wirkung mit genauem Fleiß bestimmt 10 worden; der Mathematiker selbst aber würde es für einen Mis= brauch seiner Regel ansehen, wenn der philosophische Geschicht= schreiber bes Klima barauf Schlusse ohne Ausnahmen baute.") hier giebt die Nahe des Meers, dort ein Wind, hier die Sobe ober Tiefe bes Landes, an einem vierten Ort nachbarliche Berge, 15 am fünften Regen und Dünfte dem allgemeinen Gefet eine fo neue Local=Bestimmung, daß oft die nachbarlichsten Orte das gegen= seitigste Klima empfinden. Ueberdem ist aus neueren Erfahrungen flar, daß jedes lebendige Wesen eine eigne Art hat, Warme ju empfangen und von sich zu treiben, ja daß je organischer der 20 Bau eines Geschöpfes wird und je mehr es eigne thätige Lebens= fraft äuffert, um so mehr auch ein Bermögen äuffert, relative Barme und Ralte zu erzeugenb). Die alten Sate, bag ber Mensch nur in einem Klima leben könne, das die Site des Bluts nicht übersteiget, sind durch Erfahrungen widerlegt; die neuern 25 Susteme hingegen vom Ursprung und ber Wirfung animalischer Warme sind lange noch nicht zu ber Bollfommenheit gediehen, daß man auf irgend eine Weise an eine Klimatologie nur bes menschlichen Baues, gefchweige aller menschlichen Seelenvermögen und ihres so willkührlichen Gebrauchs denken könnte. so weiß jedermann, daß Wärme die Fibern ausdehne und erschlaffe, daß sie die Säfte verdunne und die Ausdunftung fordere, daß fie also auch die festen Theile mit der Zeit schwammig und locker zu machen vermöge u. f.; das Geset im Ganzen bleibt sicher .).

a) S. Rafiner's Erlauterung ber Sallenifchen Methobe, bie Barme ju berechnen, bamb.

<sup>35</sup> Maga. & 429. u. f.
b) S. Crells Beriuche über bas Vermögen ber Pflanzen und Thiere, Wärme zu ersteugen und zu vernichten Helmst. 1778. Grawsord's Beriuche über bas Vermögen ber Thiere, Kätte hervorzubringen Philos, transact. Vol. 71. P. 2. XXXI.
c) S. Gaubius Pathologie, Cap. V. X. etc. eine Logif aller Pathologieen.

<sup>34</sup>f. Hamb. Magazin, f. Iheen Th. I, S. 20, Z. 32 und Anm. — 39. hieronymus David Gaubius (1705—1780), Institutiones pathologiae medicinalis, zuerft 1758.

auch hat man aus ihm und seinem Gegensat, ber Rälte, mancherlei physiologische Phänomene schön erklärt"); allgemeine Folgerungen aber, die man aus Ginem folden Brincipium ober aar nur aus einem Theil besselben, ber Erschlaffung, ber Ausbunftung 3. G. auf ganze Bölker und Weltgegenden, ja auf die feinsten Ber- 5 richtungen bes menschlichen Geiftes und die zufälligften Ginrich= tungen ber Gesellschaft machen wollte; je scharffinniger und systematischer der Kopf ist, der diese Folgerungen durchdenkt und reihet, desto gewagter find fie. Sie werben beinah Schritt vor Schritt burch Benfpiele aus ber Geschichte ober felbst burch 10 physiologische Grunde widerlegt; weil immer zuviel und zum Theil gegenseitige Kräfte neben einander wirken. Selbst bem aroken Montesquien hat man den Borwurf gemacht, daß er seinen flimatischen Geist ber Gesetze auf bas trügliche Erperiment einer Schöps-Zunge gebauet habe. — Freilich find wir ein bilbfamer 15 Thon in der Sand des Klima; aber die Finger desselben bilben so mannichfalt, auch find die Gesetze, die ihm entgegen wirken so vielfach, daß vielleicht nur ber Genius bes Menschengeschlechts bas Berhältniß aller biefer Kräfte in eine Gleichung zu bringen vermöchte.

Nicht Hitze und Kälte ists allein, was aus der Luft auf uns wirket; vielmehr ist sie nach den neuern Bemerkungen ein großes Borrathshaus andrer Kräfte, die schädlich und günstig sich mit uns verbinden. In ihr wirkt der elektrische Feuerstrom, dies mächtige und in seinen animalischen Einslüssen uns noch fast un= 25 bekannte Wesen: denn so wenig wir die innern Gesetze seiner Natur kennen: so wenig wissen wir, wie der menschliche Körper es aufnimmt und verarbeitet. Wir leben vom Hauch der Luft; allein der Balsam in ihr, unsre Lebensspeise, ist uns ein Geheimniß. Fügen wir nun die mancherlei, beinah unnennbaren Localbeschaffen= 30 heiten ihrer Bestandtheile nach den Ausdünstungen aller Körper

a) S. Montesquieu, Castisson, Falconer; eine Menge schlechterer Schriften, Esprit des nations, Physique de l'histoire etc. zu geschweigen.

<sup>13.</sup> Montesquieu (1689—1755), Esprit des lois 1748. Livre XIV. Chap. II. — 32. Caftillon, Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes 1756 (gegen ben Housseur) (?). — Bithelm Falconer (englischer Mrst), Remarques sur l'influence qu'exercent sur l'homme le climat, la position géographique, le pays, la population, l'alimentation, la carrière parcourue, 1781.

ihres Gebietes hinzu; erinnern wir uns der Beispiele, wie oft durch einen unsichtbaren, bösen Samen, dem der Arzt nur den Namen eines Miasma zu geben wußte, die sonderbarsten, oft fürchterliche und in Jahrtausenden unaustilgbare Dinge entstanden 5 sind: denken wir an das geheime Gift, das uns die Blattern, die Best, die Lustseuche, die mit manchem Zeitalter verschwindenden Krankheiten gebracht hat und erinnern uns, wie wenig wir, nicht etwa den Sermattan und Sammiel, den Sirocco und den Nordostwind der Tatarei, sondern nur die Beschaffenheit und 10 Wirkung unserr Winde kennen; wie viel mangelnde Borarbeiten werden wir inne, ehe wir an eine physiologisch-pathologische, geschweige an eine Klimatologie aller menschlichen Denk- und Empfindungsträfte kommen können. Auch hier indessen bleibt jedem scharssigen Bersuche sein Kranz und die Nachwelt wird unser 15 Zeit edle Kränze zu reichen haben.")

Endlich die Sohe ober Tiefe eines Erdftrichs, die Beschaffenheit beffelben und feiner Produtte, die Speifen und Getrante, die ber Mensch genießt, die Lebensweise, ber er folgt, die Arbeit, die er verrichtet, Kleidung, gewohnte Stellungen fogar, Bergnügen 20 und Künfte, nebst einem Heer andrer Umstände, die in ihrer lebendigen Berbindung viel mirken; alle fie gehören jum Ge= mählde des vielverändernden Klima. Welche Menschenhand vermag nun dieses Chaos von Ursachen und Folgen zu einer Welt ju ordnen, in der jedem einzelnen Dinge jeder einzelnen Gegend 25 sein Recht geschehe und keins zu viel oder zu wenig erhalte? Das Einzige und Beste ist, daß man nach Sippotrates Weiseb) mit seiner scharfsehenden Ginfalt einzelne Gegenden klimatisch bemerke und sodann langsam, langsam allgemeine Schlüsse folgere. Natur= beschreiber und Aerzte find hier physicians, Schüler der Natur 30 und des Philosophen Lehrer; denen wir schon manchen Bentrag einzelner Gegenden zur allgemeinen Lehre der Klimate und ihrer Einwirkung auf ben Menschen auch für die Nachwelt zu banken haben. — Da hier aber von keinen speciellen Bemerkungen die Rede senn kann: so wollen wir nur in einigen allgemeinen An= 85 merkungen unfern Gang verfolgen.

a) S. Gmelin über bie neuern Entbedungen in ber Lehre von der Luft, Berl. 1784. b) S. Hippoerat. de aëre, locis et aquis, vorzüglich den zwenten Theil der Abshanklung. Für mich der Hauptschriftseller über das Klima.

The second second

- 1. Da unfre Grbe eine Rugel und bas befte Land ein Gebürge über dem Meer ift: fo wird durch vielerlei Urfachen auf ihr eine flimatifche Gemeinichaft befördert, Die aum Leben ber Lebendigen gehöret. Richt nur Tag und Racht und der Reihentang abwechselnder Jahrszeiten verändern das 5 Klima eines jeden Erbstrichs veriodisch: sondern der Streit der Elemente, die Gegenwirkung der Erbe und des Meers, die Lage ber Berge und Ebnen, die periodischen Winde, die aus der Beweaung der Kugel, aus der Beränderung der Jahres- und Tageszeiten und aus so viel kleinern Ursachen entspringen, unterhalten 10 diese Gesundheitbringende Vermählung der Elemente, ohne welche alles in Schlummer und Verwefung fante. Es ift Gine Atmosphäre, Die uns umgiebt, Gin eleftrisches Meer, in bem wir leben; beide aber (und mahrscheinlich ber magnetische Strom mit ihnen) sind in einer ewigen Bewegung. Das Meer bunftet aus; die Berge 15 siehen an und gießen Regen und Strome zu beiden Seiten bin-So lösen bie Winde einander ab: fo erfüllen Sahre ober Sahrreihen die Summe ihrer klimatischen Tage. So heben und tragen einander die verschiednen Gegenden und Zeiten; alles auf unfrer Rugel fteht in gemeinsamer Berbindung. Bare die Erde 20 platt ober hatte fie bie Winkelgestalt, von ber bie Sinesen träumten; freilich so könnte sie in ihren Eden die klimatischen Ungestalten nähren, von benen jest ihr regelmäßiger Bau und feine mittheilende Bewegung nichts weiß. Um den Thron Jupiters tangen ihre Horen im Reihentang und mas fich unter ihren Füßen 25 bildet, ift zwar nur eine unvollfommene Vollfommenheit, weil Alles auf die Bereinigung verschiedenartiger Dinge gebauet ist; aber durch eine innre Liebe und Bermählung mit einander wird allent= halben das Rind der Natur gebohren, sinnliche Regelmäßigkeit und Schönheit. 30
- 2. Das bewohnbare Land unfrer Erde ist in Gegensben zusammengedrängt, wo die meisten lebendigen Wesen in der ihnen genügsamsten Form wirken; diese Lage der Weltheile hat Einstuß auf ihrer aller Alima. Warum fängt im südlichen Hemisphär die Kälte schon so nahe der Linie 35 an? der Naturphilosoph antwortet: "weil daselbst so wenig Land ist; daher die kalten Winde und Eisschollen des Südpols weit hinauf strömen;" wir sehen also unser Schickal, wenn das ganze

veste Land der Erde in Inseln umhergeworfen wäre. Jest wärmen sich drei zusammenhangende Welttheile an einander; das vierte, das ihnen entsernt liegt, ist auch aus dieser Ursache kälter und im Südmeer fängt, dald jenseit der Linie, mit dem Mangel des Landes auch Misgestalt und Verartung an. Wenigere Geschlechter vollkommenerer Landthiere sollten also daselbst leben; das Südhemisphär war zum großen Wasserbehältniß unser Augel bestimmt, damit das Nordhemisphär ein besseres Klima genösse. Auch geographisch und klimatisch sollte das Menschengeschlecht ein zus sammenwohnendes, nachbarliches Volk seyn, das so wie Pest, Krankheiten und klimatische Laster auch klimatische Wärme und andre Wohlthaten einander schenkte.

3. Durch ben Bau ber Erbe an Die Geburge marb nicht nur für bas große Mancherlei ber Lebendigen bas 15 Klima berfelben gahllos verändert: fondern auch die Ausartung bes Menichengeschlechts verhütet, wie fie verhütet werden fonnte. Berge maren ber Erbe nothig; aber nur Ginen Bergruden ber Mogolen und Tibetaner giebts auf berfelben; Die hohen Cordilleras und so viel andre ihrer Brüder sind unbe-Auch öbe Wüsten wurden durch den Bau der Erde 20 wohnbar. an die Gebürge felten: benn die Berge ftehn wie Ableiter bes himmels da und gießen ihr Füllhorn aus in befruchtenden Strömen. Die öben Ufer endlich, ber falte ober feuchte Meeres= abhang ift allenthalben nur später entstandenes Land, welches 25 also auch die Menschheit erst später und schon wohlgenährt an Kräften beziehen dorfte. Das Thal Quito mar gewiß eber bewohnt als das Feuerland; Kaschmire eher als Neuholland oder Nova-Zembla. Die mittlere größeste Breite ber Erbe, bas Land ber schönsten Klimate zwischen Meer und Geburgen mar das Erw ziehungshaus unfres Geschlechts und ist noch jett der bewohnteste Theil ber Erbe -

Thiere und seine Mitbrüder selbst zusammenzwang und sie sowohl als die Pflanze zu seinem Dienst erzog: hat er auf mancherlei Weise zur Veränderung desselben mitgewirket. Europa war vormals ein seuchter Wald und andre jest cultivirte Gegenden warens nicht minder: es ist gelichtet und mit dem Klima haben sich die 5 Einwohner selbst geändert. Ohne Policei und Kunst wäre Aegypten ein Schlamm des Nils worden; es ist ihm abgewonnen und sowohl hier als im weitern Asien hinauf hat die lebendige Schöpfung sich dem künstlichen Klima bequemet. Wir können also das Menschenzeschlecht als eine Schaar kühner, odwohl kleiner Riesen so betrachten, die allmälich von den Bergen herabstiegen, die Erde zu unterjochen und das Klima mit ihrer schwachen Faust zu verzändern. Wie weit sie es darinn gebracht haben mögen, wird uns die Zukunst lehren.

4. Ifts endlich erlaubt, über eine Sache, Die fo gang auf 15 einzelnen Fällen bes Orts und ber Geschichte ruhet, etwas all= gemeines zu sagen: so setze ich verändert einige Cautelen her, die Baco zu feiner Geschichte der Revolutionen giebet"). Die Wirfung bes Klima erstreckt fich zwar auf Körper allerlei Art, porzüglich aber auf die zärtern, die Feuchtigkeiten, die Luft und ben 20 Aether. Sie verbreitet sich vielmehr auf die Maffen ber Dinge, als auf die Individuen; boch auch auf diese durch jene. geht nicht auf Zeitpunkte sondern herrscht in Zeiträumen, wo fie oft spät und sodann vielleicht burch geringe Umstände offenbar Endlich: das Klima zwinget nicht, sondern es neiget: es 25 giebt die unmerkliche Disposition, die man bei eingewurzelten Bölkern im ganzen Gemalde der Sitten und Lebensweise zwar bemerken, aber fehr schwer, insonderheit abgetrennt, zeichnen kann. Vielleicht findet sich einmal ein eigner Reisender, der ohne Vorurtheile und Uebertreibungen für ben Geift bes Rlima reifet, so Unfre Bflicht ift jett, vielmehr die lebendigen Kräfte zu bemerken. für die jedes Klima geschaffen ist und die schon durch ihr Dasenn es mannichfalt modificiren und ändern.

a) Baco de augm. scient. 1. 3.

<sup>34.</sup> Franz Bacon (1561—1626), De dignitate et augmentis scientiarum (zuerst englisch 1605, bann sateinisch 1623).

#### IV.

# Die genetische Araft ift die Mutter aller Bildungen auf der Erde, der das Alima feindlich oder freundlich nur zuwirket.

Wer zum erstenmal bas Wunder ber Schöpfung eines leben= bigen Wesens sahe, wie murbe er staunena)! Aus Rügelchen. zwischen welchen Safte schießen, wird ein lebender Punkt und aus dem Bunkt erzeugt fich ein Geschöpf der Erde. Bald wird das Herz sichtbar und fängt an, so schwach und unvollkommen es 10 sei, zu schlagen; das Blut, das vor dem Herzen da war, fängt an fich zu röthen: balb erscheinet bas haupt: balb zeigen sich Augen, Mund, Sinne und Glieber. Noch ist keine Bruft ba und schon ist Bewegung in ihren innern Theilen: noch sind die Gin= geweide nicht gehildet und das Thier öfnet den Schnabel. 15 kleine Gehirn ist außerhalb bem Kopf, das Herz noch außer ber Bruft, wie ein Spinnengewebe find Ribben und Beine; bald zeigen fich Flügel, Füße, Zehen, Huften und nun wird bas Lebendige weiter genähret. Was blos war, bedecket fich: die Bruft, bas hirn ichließen sich zu; Magen und Gingeweide hangen noch 20 hinunter. Auch diese bilden sich endlich, je mehr die Materie verzehrt wird: die Häute ziehn sich zusammen und hinauf: der Unterleib schließt sich: bas Thier ift bereitet. Es schwimmt jest nicht mehr, sondern es liegt: bald machet, bald schläft es: es regt fich, es schläft, es ruft, es suchet Ausgang und fommt, in 25 allen Theilen ganz und völlig, ans Licht der Welt. Wie würde ber, der dies Bunder zum erstenmal fahe, es nennen? Da ift, würde er sagen, eine lebendige, organische Kraft; ich weiß nicht, woher fie gekommen? noch mas fie in ihrem Innern fei? aber daß sie da sei, daß sie lebe, daß sie organische Theile sich aus so dem Chaos einer homogenen Materie zueigne, das sehe ich, das ift unläugbar.

Bemerkte er ferner und fähe, daß jeder dieser organischen Theile gleichsam actu, in eigner Wirkung gebildet werde: das

a) S. Harvei de generat, animal, c. f. Bolf theor, generat, u. f.

<sup>34.</sup> Bilselm Garven (1578—1688), Exercitationes de generatione animalium, London 1651. Bolf S. Ibeen Th. I, S. 84, B. 23 und Anm.

Herz erzeuge sich nicht anders, als durch eine Zusammenströmung der Kanäle, die schon vor ihm waren: sobald der Magen sichtbar werde, habe er Materie der Berdauung in sich. So alle Abern, alle Gefäße: das Enthaltne war vor dem Enthaltenden, das Flüßige vor dem Besten, der Geist vor dem Körper da, in 5 welchen jener sich nur kleidet. Bemerkte er dies "); was würde er sagen, als, daß die unsichtbare Kraft nicht willsührlich bilde, sondern daß sie sich ihrer innern Natur nach gleichsam nur offens bare. Sie wird in einer ihr zugehörigen Masse sichtbar und muß, wie und woher es auch sei, den Thyns ihrer Grickeinung in 10 ihr selbst haben. Das neue Geschöpf ist nichts als eine wirklich gewordene Ibee der schaffenden Natur, die immer nur thätig denket.

Führe er fort und bemerkte, daß was diese Schöpfung befördert, mütterliche oder Sonnenwärme sei, daß das Ei der Mutter
aber, aller vorhandenen Materie und Wärme ungeachtet ohne Be15 lebung des Vaters keine lebendige Frucht gebe; was würde er
muthmaassen, als: das Principium der Wärme könne mit dem
Principium des Lebens, das es befördert, zwar verwandt seyn,
eigentlich aber müsse in der Vereinigung zweier lebendigen Besen
die Ursache liegen, die diese organische Krast in Wirksamkeit setzt, 20
dem todten Chaos der Materie lebendige Form zu geben. So
sind wir, so sind alle lebende Besen gebildet: jedes nach der
Urt seiner Organisation; alle aber nach dem unverkennbaren Gesetz
Einer Analogie, die durch alles Lebendige unsere Erde herrschet.

Endlich, wenn er erführe, daß diese lebendige Kraft das aus= 25 gebildete Geschöpf nicht verlasse sondern sich in ihm thätig zu offenbaren fortsahre; zwar nicht mehr schaffend, denn es ist erschaffen, aber erhaltend, belebend, nährend. Sobald es auf die Welt tritt, verrichtet es alle Lebensverrichtungen, zu welchen, ja zum Theil in welchen es gebildet ward: der Mund öfnet sich, so wie Oesnung seine erste Gebehrde war, und die Lunge schöpft Uthem: die Stimme ruft, der Magen verdauet, die Lippen saugen: es wächst, es lebt, alle innern und äußern Theile kommen einsander zu Hilse: in einer gemeinschaftlichen Thätigkeit und Mitzleidenheit ziehen sie an, wersen aus, verwandeln in sich, helsen se einander in Schmerzen und Krankheit auf tausenbfältigswunderbare,

a) S. Bolf, S. 169. b. 180-216.

unerforschte Weise. Was würde, was könnte jeder, der dies zuerst bemerkte, sagen, als: die eingebohrne, genetische Lebenskraft
ist in dem Geschöpf, das durch sie gebildet worden, in allen
Theilen und in jedem derselben nach seiner Weise, d. i. organisch
5 noch einwohnend. Allenthalben ist sie ihm auss vielartigste
gegenwärtig; da es nur durch sie ein lebendiges Ganze ist, was
sich erhält, wächst und wirket.

Und diese Lebenskraft haben wir alle in uns: in Gesundheit und Krankheit stehet sie uns bei, aßimilirt gleichartige Theile, 10 sondert die Fremden ab, stößt die feindlichen weg, sie ermattet endlich im Alter und lebt in einigen Theilen noch nach dem Das Vernunftvermögen unfrer Seele ift sie nicht: benn Tode. dieses hat sich den Körper, den es nicht kennet, und ihn nur als ein unvollkommenes, fremdes Werkzeug feiner Gedanken braucht, 15 gewiß nicht felbst gebildet. Verbunden ist es indeß mit jener Lebensfraft, wie alle Kräfte ber Natur in Berbindung stehen: benn auch das geistige Denken hangt von der Organisation und Gefundheit des Körpers ab und alle Begierden und Triebe unfres Herzens sind von der animalischen Wärme untrennbar. — — 20 Alle dies sind facta der Natur, die keine Hypothese umstoßen, fein scholastisches Wort vernichten kann: ihre Anerkennung ist die älteste Philosophie der Erde, wie sie auch wahrscheinlich die lette fenn wirda). So gewiß ichs weiß, daß ich denke und kenne boch meine denkende Kraft nicht: so gewiß empfinde und sehe ichs, 25 daß ich lebe, wenn ich gleich auch nie weiß, was Lebenskraft sei. Angebohren, organisch, genetisch ist dies Vermögen: es ist der Grund meiner Ratur-Kräfte, ber innere Genius meines Dafenns. Aus keiner andern Urfache ist der Mensch das vollkommenste Wesen der Erdeschöpfung, als weil die feinsten organischen Kräfte. 30 die wir kennen, bei ihm in den feinsten Werkzeugen der Organi= sation einwohnend wirken. Er ist die vollkommenste animalische Pflanze, ein eingebohrner Genius in einer menschlichen Bildung.

a) hippokrates, Aristoteles, Galen, Harvei, Boile, Stahl, Glißon, Gaubius, Albin und so viel andre der größten Beobachter oder Welkweisen des mensche Stichen Geschlechts haben, gezwungen von Ersabrungen, dies thätige Lebensprincipium angenommen und nur mit mancherlei Ramen benannt oder einige derselben es von ansgrenzenden Kräften nicht gaug gesondert.

Sind unfre Grundfätze bisher richtig gewesen, wie sie sich benn auf unstreitige Ersahrungen gründen: so kann auch keine Berartung unfres Geschlechts vorgehen, ohne eigentlich durch diese organischen Kräfte. Wie auch das Klima wirke; jeder Mensch, jedes Thier, jede Pslanze hat ihr eignes Klima: denn alle äußern seinwirkungen nimmt jedes nach seiner Weise auf und verarbeitet sie organisch. Auch in der kleinsten Fiber leidet der Mensch nicht wie ein Stein, nicht wie eine Wasserblase. Lasset uns einige Stuffen oder Schattierungen dieser Verartung bemerken.

Die erste Stuffe der Berartung des menschlichen Geschlechts 10 zeiget sich in den äußern Theilen; nicht als ob diese für sich litten oder wirkten: sondern weil die uns einwohnende Kraft von innen heraus wirket. Durch den wunderbarsten Mechanismus strebt sie aus dem Körper zu treiben, was ihr hinderlich und fremd ist; die ersten Beränderungen ihres organischen Baues müssen 15 also an den Grenzen ihres Reichs sichtbar werden und so betreffen die auffallendsten Barietäten des Menschengeschlechts nichts als Haut und Haare. Die Natur schützte ihr inneres wesentliches Gebilde und schaffte die beschwerende Materie so weit hinaus als sie es zu thun vermochte.

Grif die verändernde äußere Macht weiter: so zeigen sich ihre Wirkungen auf keinen andern Wegen als auf benen die lebendige Kraft selbst wirket, auf den Wegen der Rahrung und Fortpstanzung. Der Neger wird weiß gebohren; die Theile, die sich bei ihm zuerst schwärzen"), sind ein offenbares Kennzeichen, 25 daß das Miasma seiner Beränderung, das die äußere Luft nur entwickelt, genetisch wirke. Run zeigen uns die Jahre der Mannsbarkeit sowohl, als eine Schaar von Erfahrungen an Kranken, welch ein weites Reich die Kräfte der Nahrung und Fortpstanzung im menschlichen Körper haben. Die entserntsten Glieder stehn 30 durch sie mit einander in Verbindung; und eben diese Glieder sinds, die bei der Berartung der Völker auch gemeinschaftlich leiden. Außer der Haut und den Geschlechts-Theilen sind daher Ohren, Hals und die Stimme, die Nase, die Lippen, das Haupt u. f. genau die Region, in welcher sich die meisten Veränderungen zeigen. 35

a) C. 45. bes porbergebenben 6ten Buchs.

<sup>36.</sup> C. 223 unferer Ausgabe.

Alexander of the second second

Endlich, da die Lebenskraft alle Theile zur Gemeinschaft bindet und die Organisation ein vielverschlungener Kreis ift, der eigentlich nirgend Anfang und Ende findet: so wird begreiflich, daß die inniafte Sauptveränderung gulett auch in ben befteften 5 Theilen fichtbar werden muffe, die vermöge ber innern leibenden Kraft vom Schädel bis zum Fuß in ein andres Berhältniß treten. Schwer gehet die Natur an biese Bermandlung: auch bei Dlisgeburten, wo fie in ihrem Kunftwerk gewaltsam gestört wird, hat fie wunderbare Wege der Erstattung, wie ein geschlagner Feld= 10 herr eben im Rudzuge bie meifte Weisheit zeiget. Indeffen zeigen die verschiednen Bildungen der Bölker, daß auch diese, die schwerfte Bermandlung beim Menschengebilde möglich mar: benn eben die taufendfache Zusammensetzung und feine Beweglichkeit unfrer Maschiene, sammt ben unnennbar-mannichfaltigen Mächten die auf sie 15 wirken, machten sie möglich. Aber auch diese schwere Verwandlung ward nur von innen heraus bewirket. Sahrhunderte lang haben Nationen ihre Köpfe geformt, ihre Nafen durchbort, ihre Füße gezwungen, ihre Ohren verlängert; die Natur blieb auf ihrem Wege und wenn fie eine Zeitlang folgen, wenn fie ben verzerreten 20 Bliedern Safte zuführen mußte, wohin fie nicht wollte; so bald fie konnte, ging sie ins Freie wieder und vollendete ihren voll= kommenern Typus. Ganz anders, sobald die Misbildung genetisch war und auf Wegen der Natur wirkte; hier vererbten fich Misbildungen, selbst an einzelnen Gliedern. Sage man nicht, daß 25 Kunft oder die Sonne des Negers Nase gevlattet habe. Da die Bilbung biefes Theils mit ber Conformation bes ganzen Schäbels. bes Kinns, bes Halfes, bes Rudens zusammenhangt und bas sproßende Rudenmark gleichsam ber Stamm bes Baums ift, an dem sich die Brust und alle Glieder bilden: so zeigt die ver= 30 gleichende Anatomie gnugsam"), daß die Verartung die ganze Gestalt angegriffen und sich keiner biefer vesten Theile anbern konnte, ohne daß das Ganze verändert wurde. Eben daher gehet die Negergestalt auch erblich über und kann nur genetisch zuruck= verändert werden. Setzet den Mohren nach Europa; er bleibt, 35 was er ist: verheirathet ihn aber mit einer Weißen und Eine Generation wird verändern, was Sahrhunderte hindurch das blei= dende Klima nicht wurde gethan haben. So ists mit den Bil=

a) S. Sammering über bie forperliche Berschiedenheit bes Mohren vom Europäer. Raing 1784.

A .....

bungen aller Bölfer; die Weltgegend verändert sie äusserst langsam: durch die Vermischung mit fremden Rationen verschwinden in wenigen Geschlechtern alle Mogolischen, Sinesischen, Amerikanischen Züge.

Gefällt es meinen Lesern, auf biesem Wege fortzugehen: so 5 lasset uns ihn noch einige Schritte verfolgen.

1. Jedem Bemerkenden muß es aufgefallen fenn, daß in ben ungahlbar-vericiednen Gestalten ber Menichen gewiffe Kormen und Berhältniffe nicht nur wieder fommen, sondern auch ausichließend zu einander gehören. Bei Runftlern ift 10 dies eine ausgemachte Sache und in ben Statuen der Alten fiehet man, daß sie biese Proportion ober Symmetrie, wie sie es nannten, nicht etwa nur in die Lange und Breite ber Glieber, sondern auch in die harmonische Bildung berfelben zur Seele bes Gangen fetten. Die Charaftere ihrer Götter und Göttinnen, ihrer Jünglinge und 15 Belben waren in ihrer gangen Saltung fo bestimmt, daß man fie zum Theil schon aus einzelnen Gliedern kennet und fich keinem Gebilde ein Arm, eine Bruft, eine Schulter geben laft, Die für ein andres gehöret. Der Genius eines einzeln-lebendigen Wefens lebt in jeder dieser Gestalten, die er wie eine Sulle nur durch= 20 haucht und fich im fleinsten Daas ber Stellung und Bewegung, ähnlich dem Ganzen, charakterisiret. Unter den Neuern hat der Polyflet unfres Laterlandes Albrecht Durer") das Maas verschiedner Proportionen des menschlichen Körpers sprafältig unterfucht und jedem Auge wird dabei offenbar, daß die Bildung aller 25 Theile sich mit den Verhältnissen ändre. Wie nun? wenn wir Durers Genauigfeit mit bem Seelengefühl ber Alten verbanden und die Berschiebenheit menschlicher Hauptformen und Charaftere in ihrem zusammenstimmenden Gebilde ftudirten? Mich dunkt, Die Physiognomik trate damit auf den alten natürlichen Beg, auf so ben fie ihr Name weiset, nach welchem fie weder eine Etho- noch Technognomik, sondern die Auslegerin der lebendigen Ratur eines Menschen, gleichsam die Dolmetscherin seines sichtbargewordenen Genius seyn soll. Da sie in diesen Schranken ber Analogie bes Ganzen, das auch im Antlit das sprechendste ist, stets treu bleibt: 85 fo muß die Bathognomik ihre Schwester, die Physiologie und

a) Milrecht Durers 4 Bücher von menichlicher Proportion. Nurnberg 1528.

Semiotif ihre Mithelferin und Freundin werden: denn die Gestalt des Menschen ist doch nur eine Hülle des innern Triedwerks, ein zusammenstimmendes Ganze, wo jeder Buchstad zwar zum Wort gehört, aber nur das ganze Wort einen Sinn giebt. Im ges meinen Leben brauchen und üben wir die Physiognomis also: der geübte Arzt siehet, welchen Krankheiten der Mensch seinem Bau und Gebilde nach unterworsen seyn könne und das physiognomische Auge, selbst der Kinder, bemerkt die natürliche Art (procs) des Menschen in seinem Gebilde, d. i. die Gestalt, in der sich so sein Genius offenbaret.

Ferner. Sollten fich nicht Dieje Formen, Dieje Sarmonien aufammentreffender Theile bemerten und als Buchftaben gleichsam in ein Alphabet bringen laffen? Bollständig werden diese Buchstaben nie werden: denn das ist auch kein Alphabet 15 irgend einer Sprache; zur Charafteristif der menschlichen Natur aber in ihren Sauptgestalten murbe durch ein sorgsames Studium biefer lebendigen Säulenordnungen unfres Geschlechts gewiß ein weites Feld geöfnet. Schränfte man fich dabei nicht auf Europa ein und nähme noch weniger unser gewohntes Ibeal zum Muster 20 aller Gefundheit und Schönheit; sondern verfolgte die lebendige Natur überall auf der Erde, in welchen harmonieen zusammen= stimmender Theile sie sich hie und da mannichfaltig und immer ganz zeige; ohne Zweifel wurden zahlreiche Entdeckungen über den Concentus und die Melodie lebendiger Kräfte im Bau des Men-25 schen der Lohn dieser Bemerkungen werden. Ja vielleicht mürde uns dies Studium des natürlichen Confensus der Formen im menschlichen Körper weiter führen als die so oft und fast immer mit Undank bearbeitete Lehre der Complexionen und Temperamente. Die scharffinniasten Beobachter kamen in dieser nicht weit, weil 30 zu dem Mannichfaltigen, das bezeichnet werden follte, ihnen ein bestimmtes Alphabet ber Bezeichnung fehlte").

2. So wie nun bei einer folden bilblichen Geschichte ber Formung und Berartung bes Menschengeschlechts bie leben=

a) Sehr simplificirt finde ich diese Lehre in Meigers bermischten Schriften Th. I. 35 Auch Platner nehft andern haben darinn ihre anerkannten Berdienste.

<sup>34.</sup> Johann Daniel Metger, seit 1777 Prosessor Debizin in Königsberg. Bersmischte medizinische Schriften. 3 Bänbe, 1781—84. — 35. Ernst Platner, seit 1780 orbentlicher Prosessor der Physiologie in Leipzig. "Anthropologie für Arzte und Weltweise" 1772, 74. 2 Theile.

bige Physiologie allenthalben die Facel vortragen müßte: so murbe in ihr auch Schritt vor Schritt die Weisheit ber Natur fichtbar, bie nicht anders als nach Einem Gefet ber taufenbfach erftattenden Gute, Formen bildet und abandert. Warum 3. B. sonderte die schaffende Mutter Gattungen ab? Zu keinem andern 5 Amed, als daß fie den Typus ihrer Bildung besto vollkommener machen und erhalten könnte. Wir wissen nicht, wie manche unfrer jetigen Thiergattungen in einem frühern Buftande ber Erbe näher an einander gegangen fenn mogen; aber bas feben mir, ihre Grengen find jest genetisch geschieden. Im wilben Buftanbe 10 paaret fich tein Thier mit einer fremden Gattung und wenn die zwingende Kunft ber Menschen oder der üppige Müßiggang, an bem die gemästeten Thiere Theil nehmen, auch ihren sonst sichern Trieb vermilbern: so läßt boch in ihren unwandelbaren Gesetzen die Natur von der üppigen Kunst sich nicht überwinden. Ent= 15 weber ist die Vermischung ohne Frucht, ober die erzwungene Baftarbart pflanzt sich nur unter ben nächsten Gattungen weiter. Ja bei biefen Baftardarten selbst sehen wir die Abweichung nirgend als an ben äußersten Enden bes Reichs ber Bilbung, genau wie wir sie bei der Berartung des Menschengeschlechts beschrieben 20 haben; hatte ber innere, wefentliche Typus ber Bilbung Disgeftalt bekommen muffen: fo mare fein lebendiges Gefchopf fub= fiftent worden. Weber ein Centaur alfo, noch ein Satyr, weber Die Schlla noch die Medufe kann nach den innern Gefeten ber schaffenden Natur und des genetischen wesentlichen Typus jeder 25 Gattung sich erzeugen.

3. Das feinste Mittel endlich, dadurch die Ratur Biels artigkeit und Bestandheit der Formen in ihren Gattungen verdand, ist die Schöpfung und Paarung zweier Geschlechter. Wie wunderbarsfein und geistig mischen sich die Züge beider so Eltern in dem Angesicht und Bau ihrer Kinder! als ob nach versschiedenen Verhältnisen ihre Seele sich in sie gegossen und die tausendfältigen Naturkräfte der Organisation sich unter dieselben vertheilt hätten. Daß Krankheiten und Züge der Bildung, daß sogar Neigungen und Dispositionen sich forterben, ist Weltbekannt; so ja oft kommen wunderbarer Weise die Gestalten lange verstorbener Vorsahren aus dem Strom der Generation wieder. Eben so unläugdar, obgleich schwer zu erklären ist der Sinsluß mütterlicher

Gemüths- und Leibeszustände auf den Ungebohrnen, deffen Wirkung manches traurige Beispiel Lebenslang mit sich träget. — - Zwei Strome bes Lebens hat also die Natur zusammengeleitet, um bas werdende Geschöpf mit einer ganzen Naturfraft auszustatten, Die 5 nach ben Zügen beiber Eltern jest in ihr felbst lebe. Manches versunkne Geschlecht ist burch Eine gesunde und fröhliche Mutter wieder emporgehoben: mancher entfräftete Jungling mußte im Urm seines Weibes erft felbst zum lebenden Naturgeschöpf erwedt werden. Auch in der genialischen Bildung der Menschheit also ist Liebe 10 die machtigste der Göttinnen: sie veredelt Geschlechter und hebt die gesunknen wieder empor: eine Fackel der Gottheit, durch beren Runten bas Licht bes menschlichen Lebens, hier trüber bort heller, Nichts widerstrebet hingegen dem bildenden Genius der alänzet. Naturen mehr, als jener kalte haß ober jene widrige Convenienz, 15 die ärger als haß ift. Sie zwingt Menschen zusammen, die nicht für einander gehören und verewigt elende, mit fich felbst bis= harmonische Geschöpfe. Kein Thier versant je so weit, als in biefer Entartung ber Mensch versinket.

### V.

20

## Schlufanmerkungen über den Zwift der Genesis und des Alima.

Irre ich nicht, so ist mit bem, was bisher wenigstens anbeutend gesagt worden, der Anfang einer Grenzlinie zu Nebersicht
diese Streits gezogen worden. Niemand z. B. wird verlangen,
25 daß in einem fremden Klima die Rose eine Lilie, der Hund ein
Wolf werden soll: denn die Natur hat genaue Grenzen um ihre
Gattungen gezogen und läßt ein Geschöpf lieber untergehen, als
daß es ihr Gebilde wesentlich verrücke oder verderbe. Daß aber
die Rose verarten, daß der Hund etwas Wolfartiges an sich nehmen
30 könne; dies ist der Geschichte gemäß und auch hier gehet die Verartung nicht anders vor, als durch schnelle oder langsame Gewalt
auf die gegenwirkende organischen Kräfte. Beide Streitsührende
Mächte sind also von großer Wirkung; nur jede wirket auf eigne
Art. Das Klima ist ein Chaos von Ursachen, die einander sehr
35 ungleich, also auch langsam und verschiedenartig wirken, dis sie
etwa zuletzt in das Innere eindringen und dieses durch Gewohn-

heit und Genefis selbst ändern; die lebendige Kraft widerstehet lange, stark, einartig und nur ihr selbst gleich; da sie indessen doch nicht unabhängig von äußern Leidenschaften ist, so muß sie sich ihnen auch mit der Zeit bequemen.

Statt eines weitern Zwifts im Allgemeinen munschte ich also 5 lieber eine belehrende Untersuchung im Einzelnen, zu der uns bas Kelb ber Geographie und Geschichte eine große Erndte barbeut. Wir miffen g. E. wenn diese Bortugiefische Colonien nach Afrika, jene Spanischen, Hollandischen, Englischen, Deutschen nach Dit= indien und Amerika gewandert find, was an einigen berfelben 10 bie Lebensart der Eingebohrnen, an andern die fortgesetzte Lebens= weise ber Europäer für Wirkung gehabt u. f. Satte man bieses alles genau untersucht: fo ftiege man zu ältern Uebergängen z. B. ber Malagen auf den Inseln, der Araber in Afrika und Oft= indien, der Türken in ihren eroberten Ländern, sodann zu den 15 Mogolen, Tatarn und endlich zu dem Schwarm von Nationen. die in der großen Bölferwanderung Europa überdeckten. Nirgend vergäße man, aus welchem Klima ein Bolf fam, welche Lebensart es mitbrachte, welches Land es vor fich fand, mit welchen Bolfern es sich vermischte, welche Revolutionen es in seinem neuen Sit 20 durchlebt hat. Würde diefer untersuchende Calcul durch die ge= wiffern Sahrhunderte fortgesett: fo ließen fich vielleicht auch Schluge auf jene altern Bolferzuge machen, die wir nur aus Sagen alter Schriftsteller ober aus Uebereinstimmungen ber Mythologie und Sprache fennen: benn im Grunde find alle ober boch die meiften 25 Nationen der Erde früher oder später gewandert. Und so befamen wir, mit einigen Charten zur Anschauung, eine phyfifch= geographische Geichichte ber Abstammung und Berartung unfres Geichlechts nach Klimaten und Zeiten, Die Schritt vor Schritt die wichtigften Resultate gewähren mußte. 80

Ohne dem forschenden Geist, der diese Arbeit unternähme, vorzugreifen, setze ich aus der neuern Geschichte einige wenige Erfahrungen her: kleine Exempel meiner vorhergehenden Unterssuchung.

1. Alle zu ichnelle, zu raiche Uebergänge in ein entgegen: 35 gesettes Semisphär und Klima sind selten einer Ration heil: jam worden: benn die Natur hat nicht vergebens ihre Grenzen

والمتعادية والمدارسة

zwischen weitentfernten Ländern gezogen. Die Geschichte der Er= oberungen sowohl als der Handelsgesellschaften, am meisten aber ber Mißionen müßte ein trauriges und zum Theil lächerliches Gemählde geben, wenn man diesen Gegenstand mit feinen Folgen 5 auch nur aus eignen Relationen der Uebergegangenen unpartheiisch hervorholte. Mit graufendem Abscheu lieset man die Nachrichten von manchen Europäischen Nationen, wie sie, versunken in die frechste Ueppigkeit und den fühllosesten Stolz, an Leib und Seele entarten und felbst zum Genuß und Erbarmen feine Rrafte mehr Aufgeblähete Menschenlarven find sie, benen jedes edle, thätige Vergnügen entgeht und in deren Abern der veraeltende Tod schleichet. Rechnet man nun noch die Unglückseligen bazu, benen beide Indien Saufenweife ihre Grabstäte murden. liefet man die Geschichte der Krankheiten fremder Welttheile, die die 15 Englischen, Französischen und Hollandischen Aerzte beschreiben und schauet benn in die frommen Mikionen, die sich so oft nicht von ihrem Ordenskleide, von ihrer Europäischen Lebensweise trennen wollten, welche lehrreichen Resultate, die leider! auch zur Geschichte ber Menschheit gehören, bringen sich uns auf!

2. Selbft ber Europäische Fleiß gefitteter Colonicen in andern Welttheilen bermag nicht immer die Wirfung des Alima zu ändern. In Nord-Amerika, bemerkt Ralma), kommen die Europäischen Geschlechter eher zu reifen Jahren, aber auch eher zum Alter und Tobe als in Europa. Es ist nichts 25 seltnes, sagt er, kleine Kinder zu sehen, die auf die vorgelegten Fragen bis zur Berwunderung lebhaft und fertig antworten; aber auch die Sahre der Europäer nicht erreichen. Uchzig oder neunzig Jahr sind für einen in Amerika gebohrnen Europäer ein seltnes Beispiel, da doch die ersten Einwohner oft ein hohes Alter er= 30 lebten: auch die in Europa gebohrnen werden gemeiniglich viel älter, als die von Europäischen Eltern in Amerika erzeugten. Die Weiber hören früher auf Kinder zu gebähren, einige schon im dreiffigsten Sahr: auch bemerkt man bei allen Europäischen Colonien, daß die dort oder hier gebohrnen frühe und vor der 35 Zeit ihre Zähne verlieren, da bie Amerikaner schöne, weiße und

a) Göttingifche Camml. von Reifen. Th. 10. 11. bin und wieber.

<sup>36.</sup> Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Baffer und zu Lande. Göttingen 1750-64. 11 Theile.

unbeschädigte Zähne bis an ihr Ende behalten., Mit Unrecht hat man diese Stellen auf die Ungesundheit des alten Amerika gegen seine eignen Kinder gezogen; nur gegen Fremdlinge wars diese Stiesmutter, die, wie es auch Ralm erklärt, mit andrer Constitution und Lebensweise in seinem Schoos leben.

3. Man bente nicht, daß die Runft ber Menichen mit fturmender Willführ einen fremden Erbtheil jogleich gu einem Guropa umichaffen tonne, wenn fie feine Balber umhauet und seinen Boben cultiviret: benn die ganze lebendige Schöpfung ift im Zusammenhange und biefer will nur mit Borficht 10 geändert werden. Eben der Ralm berichtet aus dem Munde alter amerikanischer Schweben, daß burch bie schnelle Ausrottung ber Wälder und Bebauung bes Landes nicht nur das efbare Gevögel, das fonft in unzählicher Menge auf Waffern und in Wälbern lebte, die Fische, von benen sonst Fluffe und Bache wimmelten, 15 bie Seen, Bache, Quellen und Strome, ber Regen, bas bichte, hohe Gras in den Wäldern u. f. sich sehr vermindert; sondern baß biefe Ausrottung auch auf bas Lebensalter, die Gefundheit und Sahrszeiten zu wirken scheine. Die Amerikaner, sagt er, bie bei Ankunft der Europäer ein Alter von hundert und mehrern 20 Sahren zurückgelegt, erreichen jett oft kaum bas halbe Alter ihrer Bäter: woran nicht blos der Menschentödtende Branntwein und ihre veränderte Lebensweise, sondern mahrscheinlich auch der Verlust so vieler wohlriechenden Kräuter und fraftigen Pflanzen Schuld sei, die jeden Morgen und Abend einen Geruch gaben, als ob 25 man sich in einem Blumengarten fände. Der Winter sei damals zeitiger, fälter, gefunder und beständiger gewesen; jest treffe ber Frühling später ein, und sei, wie die Sahrszeiten überhaupt, unbeständiger und abwechselnder. "So erzählt Ralm und wie local man die Nachricht einschränke, borfte fie doch immer zeigen, daß so Die Natur felbst im besten Werk, das Menschen thun konnen, bem Unbau eines Landes, zu schnelle, zu gewaltsame Uebergänge nicht liebe. Die Schwäche der sogenannten cultivirten Amerikaner in Merico, Beru, Baraquai, Brasilien; sollte sie nicht unter andern auch daher kommen, daß man ihnen Land und Lebensart ver= 85 ändert hat, ohne ihnen eine Europäische Natur geben zu können ober zu wollen? Alle Nationen, die in den Wäldern und nach ber Beise ihrer Bater leben, sind muthig und ftart, fie werben

alt und grünen wie ihre Bäume; auf bem gebaueten Lande, bem feuchten Schatten entzogen, schwinden sie traurig dabin: Seele und Muth ift in ihren Balbern geblieben. Man lese 3. B. die rührende Geschichte der einsamen blühenden Familie, die Dobrit= 5 hofera) aus ihrer Wildniß zog: Mutter und Tochter starben bald bahin und beide riefen in Traumen ihren zurückgebliebenen Sohn und Bruder so lange nach sich, bis er ohne Weh und Krankheit die Augen zuschloß. Nur badurch wird es begreiflich, wie Nationen, die erst tapfer, munter, herzhaft waren, in kurzer Zeit so weich 10 werden konnten, wie sie die Jesuiten in Paraguai und die Reisenden in Beru schildern: eine Weichheit, die dem Lesenden Schmerz erreget. Für die Folge der Jahrhunderte mag diese Ueberstrengung ber Natur an einigen Orten ihre guten Wirfungen habenb), ob ich gleich, wenn fie allenthalben möglich ware, auch hieran zweifle; 15 für die ersten Geschlechter aber sowohl der Cultivatoren als der Cultivirten scheint biefes nicht also: benn die Natur ist allent= halben ein lebendiges Ganze und will fanft befolgt und gebeffert, nicht aber gewaltsam beherrschet senn. Aus allen Wilben, die man plötlich ins Gedräng der Hauptstädte Europa's brachte, ift 20 nichts worden: von dem glänzenden Thurmknopf, auf den man fie fette, fehnten fie fich wieder in ihre Cone und tamen meiftens ungeschickt und verderbet zu ihrer alten, ihnen nun auch ungenießbaren Lebensweise wieder. Ein gleiches ifts mit der ge= waltsamen Umbildung der wilden Klimate durch Europäische Hände.

D Söhne des Dädalus, ihr Kreisel des Schickals auf der Erde, wie viele Gaben waren in eurer Hand, auf menschliche und schonende Art den Bölkern Glück zu erzeigen; und wie hat eine stolze, trotige Gewinnsucht euch fast allenthalben auf einen so andern Weg gelenket! Alle Ankömmlinge fremder Länder, die sich mit den Eingebohrnen zu nationalisiren wußten, genossen nicht nur ihre Liebe und Freundschaft, sondern fanden am Ende auch, daß die klimatische Lebensart derselben sogar unrecht nicht sei;

a) **Dabrishafers** Geschichte ber Abiponer Ih. 1. S. 114. b) S. **Billiamfon** Berfuch, die Urfachen bes veränderten Klima zu erklären: Berlin. 35 Samml. Th. 7.

<sup>33.</sup> Dobrighofer f. S. 233, 3. 84. — 34. Berlinische Sammlungen zur Beförberung ber Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Hausbaltungskunft, Kameralwissenschaft ber dass der deln einschlagenden Literatur ed. F. H. Martini. Bb. 1—10. Berlin 1768—71. 1777. 1779.

aber wie wenige gab es folcher! wie selten verdiente ein Europäer den Lobspruch der Eingebohrnen: "er ist ein vernünftiger Mensch, wie wir sind!" Und ob sich die Natur an jedem Frevel, den man ihr anthut, nicht räche? Wo sind die Eroberungen, die Handlungsplätze und Invasionen voriger Zeiten, sobald das uns seleichartige Bolk ins entsernte, fremde Land nur raubend oder verwüstend streiste? Berwehet oder weggezehrt hat sie der stille Hauch des Klima und dem Eingebohrnen ward es leicht, dem Wurzellosen Baum den letzten Druck zu geben Dagegen das stille Gewächs, das sich den Gesehen der Natur bequemte, nicht wur selbst fortbauert sondern auch die Samenkörner der Cultur auf einer neuen Erde wohlthätig fortbreitet. Das solgende Jahrtausend mag es entscheiden, was unser Genius andern Klimaten, was ander Klimate unserm Genius genutt oder geschadet haben?

Adites Buch.



Die einem der von den Wellen des Meers eine Schiffahrt in die Luft thun soll: so ist mir, da ich jetzt nach den Bil= bungen und Naturfräften ber Menschheit auf ihren Geist komme und die veränderlichen Eigenschaften desselben auf unserm weiten 5 Erdrunde aus fremden, mangelhaften und zum Theil unsichern Nachrichten zu erforschen mage. Der Metaphysiker hat es hier Er fest einen Begrif ber Seele vest und entwidelt aus ihm, mas sich entwickeln läkt, wo und in welchen Zuständen es sich auch finde. Dem Bhilosophen der Geschichte kann keine Ab= 10 straction, sondern Geschichte allein zum Grunde liegen und er läuft Gefahr, trügliche Resultate zu ziehen, wenn er die zahllosen facta nicht weniastens in einiger Allgemeinheit verbindet. Indessen versuche ich den Weg und freuze, statt des überfliegenden Schiffes, lieber an ben Ruften: b. i. ich halte mich an gewiffe ober für 15 gewiß geachtete facta, von benen ich meine Muthmaakungen sondre und überlasse es Glucklichern, sie besser zu ordnen und zu gebrauchen.

I.

Die Sinnlichkeit unsres Geschlechts verändert sich mit Bildungen und Alimaten; überall aber ist ein menschlicher Gebrauch der Sinne das, was zur Humanität führet.

20

Mark Section

Alle Nationen, die kranken Albinos etwa ausgenommen, haben ihre fünf ober sechs menschliche Sinne; die Unfühlbaren des Dioz dorus oder die taub= und stummen Bölser sind in der neuern Menschengeschichte eine Fabel. Indeß, wer auf die Berschiedenheit der äußern Empfindungen auch nur unter uns Acht hat und soz denn an die zahllose Menge denkt, die in allen Klimaten der Erde lebet, der wird sich hiebei wie vor einem Weltmeer sinden, auf so dem sich Wogen in Wogen verlieren. Ieder Mensch hat ein eignes

Maas, gleichsam eine eigne Stimmung aller sinnlichen Gefühle zu einander, so daß bei außerordentlichen Fällen oft die munderbarften Meußerungen zum Borfchein kommen, wie einem Menschen bei biefer ober bei jener Sache fei. Aerzte und Philosophen haben baher schon ganze Sammlungen von eigenthümlich fonderbaren 5 Empfindungen b. i. Idiosynfrasien gegeben, die oft fo feltsam als unerklärlich find. Meistens merken wir auf folche nur in Krankheiten und ungewöhnlichen Bufallen; im täglichen Leben bemerken wir sie nicht. Die Sprache hat auch keinen Ausbruck für sie, weil jeder Mensch boch nur nach seiner Empfindung spricht und 10 verstehet, verschiednen Organisationen also ein gemeinschaftliches Maas ihrer verschiednen Gefühle fehlet. Selbst bei dem flärsten Sinn, bem Gesicht, außern sich biefe Berichiebenheiten nicht nur in der Nähe und Ferne sondern auch in der Gestalt und Farbe ber Dinge; daher manche Mahler mit ihren so eigenthümlichen 15 Umriffen und fast jeder berfelben in seinem Ton ber Farben mahlet. Bur Philosophie der Menschengeschichte gehörets nicht, diesen Ocean auszuschöpfen, sondern durch einige auffallende Berichiedenheiten auf die feinern aufmerkfam zu machen, die um uns liegen.

Der allgemeinste und nothwendigste Sinn ist das Gefühl; 20 er ist die Grundlage der andern und bei dem Menschen Einer seiner größesten organischen Vorzüge<sup>a</sup>). Er hat uns Bequemlickeit, Ersindungen und Künste geschenkt und trägt zur Beschaffenheit unserer Ideen vielleicht mehr bei als wir vermuthen. Aber wie sehr ist dies Organ auch unter den Menschen verschieden, 25 nachdem es die Lebensart, das Klima, die Anwendung und Uebung, endlich die genetische Reizdarkeit des Körpers selbst modificiret. Einigen Amerikanischen Völkern z. B. wird eine Unreizdarkeit der Haut zugeschrieden, die sich sogar bei Weibern und in den schmerzhaftesten Operationen merkdar machen soll '); wenn das Factum wahr ist, 20 dünkt michs sehr erklärlich, sowohl aus Veranlassungen des Körpers als der Seele. Seit Jahrhunderten nämlich doten viele Nationen dieses Welttheils ihren nacken Leib der scharfen Luft und den scharsstedenden Insesten dar und salbten ihn gegen diese zum Theil

a) S. Megger über die körperlichen Borzüge bes Menschengeschlechts vor Thieren in 35 feinen vermischen Medicinischen Schriften Th. 3.
b) S. Nobertsons Geschichte von Umerifa Th. I. S. 562.

<sup>35.</sup> Mezger, f. S. 265, R. 34 und Anm. — 37. Robert jon, f. S. 233, R. 36 und Anm.

mit scharfen Salben: auch bas haar nahmen fie fich, bas bie Beiche der Saut mit befördert. Gin schärferes Mehl, laugen= hafte Wurzeln und Kräuter waren ihre Speife und es ist befannt. in welcher genauen Uebereinstimmung die verdauenden Werkzeuge 5 mit der fühlenden Haut stehen; daher in manchen Krankheiten dieser Sinn völlig schwindet. Selbst ihr unmäßiger Genuß ber Speifen. nachdem sie eben so wohl den entsetlichsten Hunger ertragen, scheint von dieser Unempfindlichkeit ju zeugen, die auch ein Symptom vieler ihrer Krankheiten ist") und also zum Wohl und Weh ihres 10 Klima gehöret. Die Natur hat sie mit berselben allmälich gegen Uebel gewapnet, die fie mit einer größern Empfindlichkeit nicht ertragen könnten und ihre Runft ging ber Natur nach. Quaalen und Schmerzen leidet ber Nordamerikaner mit einer heroischen Unfühlbarkeit aus Grundsätzen der Ehre: er ist von Jugend auf 15 dazu gebildet worden und die Weiber geben den Männern hierinn nichts nach. Stoische Apathie also auch in förperlichen Schmerzen ward ihnen zur Naturgewohnheit und ihr minderer Reiz zur Wohlluft, bei übrigens muntern Naturfräften, selbst jene entschlafne Fühllosigkeit, die manche unterjochte Nationen wie in einen wachen= 20 ben Traum versenkte, scheinen aus dieser Ursache zu folgen. Un= menschen also sinds, die einen Mangel, den die Natur ihren Kindern zum lindernden Troft gab, aus noch größerem Mangel menschlicher Empfindungen, theils misbrauchten, theils schmerzhaft erprobten.

Daß ein Uebermaas an Hitze und Kälte das äußere Gefühl versenge oder stumpfe, ift aus Erfahrungen bewiesen. Bölker, die auf dem Sande mit blogen Füßen gehen, bekommen eine Sohle, bie bas Beschlagen bes Gifens erträgt und man hat Beispiele, daß einige zwanzig Minuten auf glühenden Rohlen aushielten. 30 Aetende Gifte konnten die Haut verwandeln, daß man die Hand in geschmolznes Blei eintauchen lernte und die starrende Rälte, so wie der Zorn und andre Gemüthsbewegungen tragen auch zur Abstumpfung des Gefühls bei. b) Die zarteste Empfindlichkeit da= gegen scheint in Erdstrichen und bei einer Lebensweise zu senn, die 35 die fanfteste Spannung der Haut und eine gleichsam melodische

a) Mass Th. 1. S. 188. b) Haller. Physiol. T. V. p. 16.

<sup>36.</sup> S. Ibeen Th. I, S. 46, 3. 36. - 37. S. S. 242, 3. 34 und Anm.

Ausbreitung der Nerven des Gefühls fördert. Der Oftindier ist vielleicht das feinste Geschöpf im Genuß sinnlicher Organe. Seine Bunge, die nie mit dem Geschmack gegohrner Getranke ober scharfer Speisen entnervt worden, schmedt ben geringsten Nebengeschmad bes reinen Waffers und sein Finger arbeitet nachahmend die nied= 5 lichsten Werke, bei benen man bas Vorbild vom Nachbilbe nicht zu unterscheiden weiß. Heiter und ruhig ist feine Seele, ein garter Nachklang der Gefühle, die ihn ringsum nur fanft bewegen. So fpielen die Wellen um ben Schwan; fo fäufeln die Lufte um bas durchsichtige junge Laub des Frühlings. —

10

Außer dem warmen und fanften himmelsstrich träat nichts fo fehr zu diesem erhöheten Gefühl bei als Reinheit, Mäßigkeit und Bewegung: drei Tugenden des Lebens, in denen viele Nationen. die wir ungesittet nennen, uns übertreffen und die insonderheit ben Völkern schöner Erdstriche eigen zu seyn scheinen. Die Reinig= 15 feit bes Mundes, das öftere Baden, Liebe zur Bewegung in freier Luft, selbst das gesunde und wohllüstige Reiben und Dehnen bes Körpers, das den Römern so bekannt mar, als es unter Indiern, Berfern und manchen Tataren weit umher noch gewöhnlich ift. befördert den Umlauf der Säfte und erhält den elastischen Ton 20 ber Glieder. Die Bolfer ber reichsten Erbstriche leben mäßig: fie haben keinen Bearif, daß ein widernaturliches Reizen der Nerven und eine tägliche Verschlämmung ber Säfte bas Vergnügen fenn fonne, bazu ein Menich erschaffen worden; Die Stämme ber Braminen haben in ihren Batern von Anfange der Welt her weder 25 Fleisch noch Wein gekostet. Da es nun bei Thieren sichtbar ist. was diese Lebensmittel aufs ganze Empfindungssystem für Macht haben; wie viel stärker muß diese Macht bei ber feinsten Blume aller Organisationen, ber Menschheit wirken. Mäkiakeit bes finnlichen Genußes ift ohne Zweifel eine fraftigere Methode zur Bhilo= 30 sophie der Humanität als tausend gelernte fünstliche Abstractionen. Alle grobfühlenden Bölfer in einem wilden Zustande ober harten Klima leben gefräßig, weil sie nachher oft hungern muffen: fie effen auch meistens, mas ihnen vorkommt. Völker von feinerm Sinn lieben auch feinere Bergnügen. Ihre Mahlzeiten find 35 einfach und fie genießen täglich bieselben Speisen; bafür aber mählen fie wohlluftige Salben, feine Gerüche, Bracht, Bequemlichkeit und vor allem ist ihre Blume bes Bergnügens, die finn-

liche Liebe. Wenn blos von Feinheit des Organs die Rede feyn foll: so ist kein Zweifel, wohin sich ber Vorzug neige? benn kein gesitteter Europäer wird zwischen dem Fett- und Thranmahle des Grönländers und den Specereien bes Indiers mählen. 5 mare bie Frage, wem wir, Trot unfrer Cultur in Worten, bem arökesten Theil nach näher fenn möchten, ob jenem ober biesem? Der Indier fett seine Glückseligkeit in leidenschaftlose Rube, in einen unzerstörbaren Genuß der Heiterkeit und Freude: er athmet Bohllust: er schwimmt in einem Meer füßer Träume und erquicken= 10 der Gerüche; unfre Ueppigkeit hingegen, um deren willen wir alle Welttheile beunruhigen und berauben, mas will, mas suchet sie? Neue und scharfe Gewürze für eine gestumpfte Zunge, fremde Früchte und Speisen, die wir in einem überfüllenden Gemisch oft nicht einmal kosten, berauschende Getränke, die uns Ruhe und 15 Geift rauben; was nur erdacht werden kann, unfre Natur aufregend zu zerstören, ift das tägliche große Ziel unfres Lebens. Dadurch unterscheiden sich Stände: badurch beglücken sich Nationen - Beglücken? Weghalb hungert ber Arme und muß bei ftumpfen Sinnen in Mühe und Schweis das elendeste Leben führen? Da= 20 mit seine Groken und Reichen ohne Geschmack und vielleicht zu ewiger Nahrung ihrer Brutalität täglich auf feinere Art ihre Sinne stumpfen. "Der Europäer ißt alles," sagt ber Indier und sein feinerer Geruch hat schon vor den Ausdünstungen desselben einen Abscheu. Er kann ihn nach seinen Begriffen nicht anders als in 25 die verworfne Caste clasificiren, der, zur tiefsten Berachtung, alles zu effen erlaubt ward. Auch in vielen Ländern der Mahome= baner heißen die Europäer und nicht blos aus Religionshaß, un= reine Thiere.

Schwerlich hat uns die Natur die Zunge gegeben, daß einige 30 Wärzchen auf ihr das Ziel unfres mühfeligen Lebens oder gar des Jammers andrer Unglücklichen würden. Sie überkleidete sie mit einem Gefühl des Wohlgeschmacks, theils, damit sie uns die Pflicht, den wütenden Hunger zu stiller., versüßte und uns mit gefälligern Banden zur beschwerlichen Arbeit zöge; theils aber auch 35 sollte das Gefühl dieses Organs der prüsende Wächter unsrer Gesundheit werden und den haben an ihm alle üppige Nationen längst verlohren. Das Vieh kennet, was ihm gesund ist und wählt mit scheuer Vorsicht seine Kräuter; das Giftige und Schäbliche

berühret es nicht und täuscht sich selten. Menschen, die unter ben Thieren lebten, konnten bie Nahrungsmittel, wie sie, unterscheiben; sie verlohren dies Kriterium unter den Menschen, wie jene Indier ihren reinern Geruch verlohren, da fie ihre einfachen Speifen auf-Bölker, die in gesunder Freiheit leben, haben noch viel 5 von diesem finnlichen Führer. Die oder felten irren fie fich an Früchten ihres Landes: ja durch den Geruch spürt der Nord-Amerikaner sogar seine Feinde aus und der Antille unterscheidet burch ihn die Fußtritte verschiedner Nationen. So konnen felbst Die sinnlichsten, Thierartigen Kräfte bes Menschen machsen, nach- 10 bem fie gebauet und geubt werden; der beste Unbau derselben inbessen ist Proportion ihrer aller zu einer mahrhaft=menschlichen Lebensweise, daß feine herrsche und fich feine verliere. Dies Berhältniß ändert sich mit jedem Lande und Klima. Der Anwohner heißer Gegenden ist mit wildem Geschmack für uns höchst eckel 15 hafte Speisen: benn seine Natur fodert sie als Arzneien, als rettende Wohlthat").

Gesicht und Gehör endlich find die ebelften Sinne, zu benen ber Mensch schon seiner organischen Anlage nach vorzüglich geschaffen worden: benn bei ihm find die Werkzeuge Diefer Sinne 20 vor allen Thieren Kunftreich ausgebildet. Bu welcher Schärfe haben manche Nationen Auge und Ohr gebracht! Der Kalmucke sieht Rauch, wo ihn kein Europäisches Auge gewahr wird: ber scheue Araber horcht weit umber in seiner ftillen Bufte. Wenn nun mit dem Gebrauch dieser scharfen und feinen Sinne sich qu= 25 aleich eine ungestörte Aufmerksamkeit verbindet: so zeigen es abermals viele Völker, wie weit es auch im kleinsten Werk der Geübte vor dem Ungeübten zu bringen vermöge. Die jagenden Bölker fennen jeden Strauch und Baum ihres Landes: Die Nord-Amerifaner verirren sich nie in ihren Balbern; hunderte von Meilen 30 suchen sie ihren Feind auf und finden ihre Hütten wieder. gesitteten Quaranier, erzählt Dobrithofer, machen mit einer bewundernswürdigen Genauigkeit alles nach, was man ihnen an feiner, kunftlicher Arbeit vorlegt; aber nach dem Gehör, aus beschreibenden Worten können sie sich wenig denken und nichts er- 85 finden: eine natürliche Folge ihrer Erziehung, in der die Seele

a) Bilfons Beobachtungen über ben Ginflug bes Rlima G. 93 u. f.

<sup>37.</sup> Beobachtungen über ben Ginfluß bes Rlima auf Pflanzen und Thiere. Leipzig 1781.

nicht durch Worte, sondern durch gegenwärtige, anschaubare Dinge gebildet wurde, da Wortgelehrte Menschen oft so viel gehört haben, daß sie was vor ihnen ist, nicht mehr zu sehen vermögen. Die Seele des freien Ratursohnes ist gleichsam zwischen Auge und Ohr zetheilet: er kennt mit Genauigkeit die Gegenstände, die er sah: er erzählt mit Genauigkeit die Sagen, die er hörte. Seine Junge stammelt nicht, so wie sein Pfeil nicht irret: denn wie sollte seine Seele bei dem, was sie genau sah und hörte, irren und stammeln?

Gute Anlage ber Natur für ein Wefen, bei bem bie erfte 10 Sproße seines Wohlgenuges und Verftandes doch nur aus finn= lichen Empfindungen teimet! Ift unser Körper gefund, find unfre Sinne geübt und wohlgeordnet: fo ift die Grundlage ju einer heiterkeit und innern Freude gelegt, beren Verluft die speculirende Bernunft mit Mühe kaum zu ersetzen weiß. Das Fundament ber 15 finnlichen Glückseligkeit des Menschen ift allenthalben, daß er da lebe, wo er lebt, daß er genieße, was ihm vorliegt und sich, so wenig es fenn kann, mit jurud- ober vorwarts blidenben Sorgen Erhält er sich auf diesem Mittelpunkt fest: so ist er gang und fräftig; irret er aber, wenn er allein an bas Jett benken 20 und daffelbe genießen foll mit seinen Gedanken umber: o wie aerreißet er sich und wird schwach und lebt oft mühseliger als die zu ihrem Glück engesbeschränkten Thiere. Das Auge Des unbefangenen Naturmenschen blickt auf die Natur und erquickt sich, ohne es zu wissen, schon an ihrem Gewande; ober es arbeitet in seinem Ge= 25 schäft und indem es die Abwechselung der Jahrszeiten genießt, altert es kaum im höchsten Alter. Unzerstreuet von Halbgebanken und unverwirrt von schriftlichen Zügen höret bas Dhr gang, mas es höret: es trinkt die Rebe in sich, die wenn sie auf bestimmte Gegenstände weiset, die Seele mehr als eine Reihe tauber Ab-30 stractionen befriedigt. So lebet, so stirbt der Wilde, fatt aber nicht überdrüßig der einfachen Bergnügen, die ihm seine Sinne gaben.

Aber noch Ein wohlthätiges Geschenk verlieh die Natur unserm Geschlecht, da sie auch den Gedankendürftigsten Gliedern besselben die erste Sprosse der seinern Sinnlichkeit, die erquickende 35 Tonkunst nicht versagte. Ehe das Kind sprechen kann, ist es des Gesanges oder wenigstens der ihm zutönenden Reize desselben fähig; auch unter den ungebildeten Bölkern ist also auch Musik die erfte schöne Kunft, die ihre Seele beweget. Das Gemählbe ber Natur fürs Auge ist so mannichfalt abwechselnd und groß, daß der nachahmende Geschmack lange umbertappen und sich an ber Barbarei bes Ungeheuern, des Auffallenden versuchen muß, ehe er richtige Proportionen lernet. Aber die Tonfunft, wie ein- 5 fach und robe fie fei, fie fpricht zu allen menschlichen Bergen und ift nebst bem Tang bas allgemeine Freudenfest ber Natur auf ber Erbe. Schabe nur daß aus zu gartlichem Geschmack bie meisten Reisenden uns diese findlichen Tone fremder Bolfer verfagen. So unbrauchbar fie bem Tonkunftler fenn mögen; fo unter- 10 richtend find fie fur ben Forfcher ber Menschheit: benn bie Musik einer Nation auch in ihren unvollkommensten Bängen und Lieblinastönen zeigt ben innern Charafter berfelben b. i. die eigentliche Stimmung ihres empfindenden Organs tiefer und mahrer. als ihn die längfte Beschreibung außerer Bufalligkeiten zu schilbern 15 vermöchte. -

Je mehr ich übrigens der ganzen Sinnlichkeit des Menschen in seinen mancherlei Gegenden und Lebensarten nachspüre; desto mehr sinde ich, daß die Natur sich allenthalben als eine gütige Mutter bewiesen habe. Wo ein Organ weniger befriedigt werden 20 konnte, reizte sie es auch minder und läßt Jahrtausende hindurch es milde schlummern. Wo sie die Werkzeuge verseinte und öfnete, hat sie auch Mittel umhergelegt, sie die zur Befriedigung zu vergnügen; so daß die ganze Erde mit jeder zurückgehaltnen oder sich entfaltenden Organisation der Menschheit ihr wie ein harmonisches 25 Saitenspiel zutönet, in dem alle Töne versucht sind, oder werden versucht werden. —

#### II.

Die Einbildungskraft der Menschen ist allenthalben organisch und klimatisch; allenthalben aber wird sie von der Tradition geleitet.

30

Bon einer Sache, die außer dem Kreise unster Empfindung liegt, haben wir keinen Begrif: die Geschichte jenes Siamer-Königes, der Eis und Schnee für Undinge ansah, ist in tausend Fällen unfre eigne Geschichte. Jedes eingebohrne sinnliche Bolk hat sich so also mit seinen Begriffen auch in seine Gegend umschränkt; wenn

es thut, als ob es Worte verstehe, die ihm von ganz fremden Dingen gesagt werden: so hat man lange Zeit Ursach, an diesem innern Verständniß zu zweiseln.

"Die Grönländer haben es gern, fagt ber ehrliche Cranza), 5 wenn man ihnen etwas von Europa erzählet; fie konnten aber davon nichts begreifen, wenn man es ihnen nicht Gleichnisweise beutlich machte. "Die Stadt ober das Land z. E. hat so viel Einwohner, daß viele Walfische auf Einen Tag faum zur Nahrung hinreichen murben: man ift aber keine Wallfische, sondern 10 Brod, das wie Gras aus der Erde wächst, auch das Fleisch der Thiere, die Hörner haben und läßt fich durch große, starke Thiere auf ihrem Rücken tragen ober auf einem hölzernen Gestell ziehen. Da nennen sie benn bas Brod Gras, die Ochsen Rennthiere und die Pferde große Hunde, bewundern alles und bezeigen Luft, in 15 einem fo schönen, fruchtbaren Lande zu mohnen; bis fie boren, daß es da oft donnert und feine Seehunde giebt. — Sie hören auch gern von Gott und göttlichen Dingen, so lange man ihnen ihre abergläubischen Fabeln auch gelten läßt., Wir wollen nach eben diesem Crangb) einen kleinen Katechismus ihrer theologischen 20 Naturlehre machen, wie sie auch bei Europäischen Fragen nicht anders als in ihrem Gesichtsfreise antworten und benken.

Frage. Wer hat wohl Himmel und Erde und alles, was ihr seht, geschaffen?

Antwort. Das wissen wir nicht. Den Mann kennen wir 25 nicht. Es muß ein sehr mächtiger Mann seyn. Ober es ist wohl immer so gewesen und wird so bleiben.

Frage. Habet ihr auch eine Seele?

Antwort. D ja. Sie kann ab= und zunehmen: unfre Angikoks können sie flicken und repariren: wenn man sie ver= 30 lohren hat, bringen sie sie wieder und eine kranke können sie mit einer frischen gefunden Seele von einem Hasen, Rennthier, Bogel oder jungen Kinde verwechseln. Wenn wir auf eine weite Reise gegangen sind, so ist oft unsre Seele zu Hause. In der

35

a) Geschichte von Grönland S. 225. b) Abschnitt V. VI.

<sup>34.</sup> S. S. 200, 3. 31 und Anm.

Nacht im Schlaf wandert sie aus dem Leibe: sie geht auf die Jagd, zum Tanz, zum Besuch und der Leib liegt gesund da —

## Fr. Wo bleibt fie benn im Tobe?

Antw. Da geht sie an ben glückseligen Ort in der Tiefe 5 des Meers. Daselbst wohnet Torngarsut und seine Mutter: da ist ein beständiger Sommer, schöner Sonnenschein und keine Nacht. Auch gutes Wasser ist da und ein Ueberssuß an Bögeln, Fischen, Seehunden und Kennthieren, die man alle ohne Mühe fangen kann oder die man gar schon in einem großen Kessel kochend 10 sindet.

# Fr. Und kommen alle Menschen bahin?

Antw. Dahin kommen nur die guten Leute, die zur Arbeit getaugt, die große Thaten gethan, viel Wallfische und Seehunde gefangen, viel ausgestanden haben, oder gar im Meer ertrunken, 15 über der Geburt gestorben sind u. f.

## Fr. Wie kommen diese bahin?

Antw. Richt leicht. Man muß fünf Tage lang ober länger an einem rauhen Felsen, ber schon ganz blutig ift, herunterklettern.

Fr. Sehet ihr aber nicht jene schönen himmlischen Körper? sollte ber Ort unsrer Zukunft nicht vielmehr bort seyn?

Antw. Auch dort ift er, im oberften Himmel, hoch über dem Regenbogen und die Fahrt dahin ist so leicht und hurtig, daß die Seele noch selbigen Abend bei dem Mond, der ein Grönländer zs gewesen, in seinem Hause ausruhen und mit den übrigen Seelen Ballspielen und tanzen kann. Dieser Tanz, dieses Ballspiel der Seelen ist jenes Nordlicht.

## Fr. Und mas thun fie sonst oben?

Antw. Sie wohnen in Zelten um einen großen See, in 30 welchem Fische und Bögel die Menge sind. Wenn dieser See überfließt: so regnets auf der Erde; sollten einmal seine Dämme durchbrechen: so gabe es eine allgemeine Sündfluth. — Ueber-

haupt aber kommen nur die untauglichen, faulen in den Himmel; die Fleißigen gehen zum Grunde der See. Jene Seelen müssen oft hungern, sind mager und kraftlos, können auch wegen der schnellen Umdrehung des Himmels gar keine Ruhe haben. Böse Leute und Hexen kommen dahin: sie werden von Raben geplagt, die sie nicht von den Haaren abhalten können u. f.

Fr. Wie glaubet ihr daß das menschliche Geschlecht ent= ftanden sei?

Antw. Der erste Mensch, Kallat, kam aus der Erde und 10 bald hernach die Frau aus seinem Daumen. Einmal gebar eine Grönländerin und sie gebar Kablunät d. i. die Ausländer und hunde; daher sind jene wie diese geil und fruchtbar.

Fr. Und wird die Welt ewig bauern?

Antw. Sinmal ist sie schon umgeküppt und alle Menschen 15 sind ertrunken. Der Einige Mann, der sich rettete, schlug mit dem Stock auf die Erde: da kam ein Weib hervor und beide bevölkerten die Erde wieder. Zetzt ruht sie noch auf ihren Stützen, die aber schon vor Alter so morsch sind, daß sie oft krachen; das her sie längst eingefallen wäre, wenn unsre Angikoks nicht immer 20 daran flickten.

Fr. Was haltet ihr aber von jenen ichonen Sternen?

Antw. Sie sind alle ehebem Grönländer oder Thiere gewesen, die durch besondre Zufälle dahinauf gesahren sind und nach Verschiedenheit ihrer Speise blaß oder roth glänzen. Jene die sich begegnen, sind zwei Beiber, die einander besuchen: dieserschießende Stern ist eine zum Besuch reisende Seele. Dies große Gestirn (der Bär) ist ein Rennthier: jene Siebensterne sind Hunde, die einen Bären hetzen: jene (Orions Gürtel) sind Verwilderte, die vom Seehundsange nicht nach Hause sinden konnten so und unter die Sterne kamen. Mond und Sonne sind zwei leibliche Geschwister. Malina, die Schwester, wurde von ihrem Bruder im Finstern verfolgt: sie wollte sich mit der Flucht retten, suhr in die Höhe und ward zur Sonne. Unninga suhr ihr nach und ward zum Monde: noch immer läuft der Mond um s bie jungfräuliche Sonne umher, in Hossnung sie zu haschen, aber

vergebens. Mübe und abgezehrt (beim letzten Viertheil) fährt er auf den Seehundfang, bleibt einige Tage aus und kommt so fett wieder, wie wir ihn im Vollmond sehen. Er freut sich wenn Weiber sterben und die Sonne hat ihre Lust an der Männer Tode.,,—

Niemand würde mirs danken, wenn ich fortführe, die Phantasieen mehrerer Bölker also zu zeichnen. Fände sich jemand, der dies Reich der Einbildungen, den wahren Limbus der Eitelkeit, der unsre Erde umgiebt, zu durchreisen Lust hätte: so wünschte ich ihm den ruhigen Bemerkungsgeist, der zuerst frei von allen 10 Hypothesen der Uebereinstimmung und Abstammung, allenthalben nur wie auf seinem Ort wäre und auch jede Thorheit seiner Mitbrüder lehrreich zu machen wüßte. Was ich auszuzeichnen habe, sind einige allgemeine Wahrnehmungen aus diesem lebendigen Schattenreich phantasirender Bölker.

- 1. Neberall caratterifiren fich in ihm Klimate und Rationen. Man halte die Grönländische mit der Indischen, Die Lappländische mit der Japanischen, die Beruanische mit der Neaermythologie zusammen; eine völlige Geographie der dichtenden Der Bramine würde sich kaum Ein Bild benken können, 20 wenn man ihm die Boluspa der Asländer vorläse und erklärte: ber Jolander fande beim Webam sich eben so fremde. Nation ist ihre Vorstellungsart um so tiefer eingeprägt, weil sie ihr eigen, mit ihrem himmel und ihrer Erde verwandt, aus ihrer Lebensart entsproßen, von Batern und Urvatern auf fie vererbt 25 Wobei ein Fremder am meiften ftaunt, glauben fie am deutlichsten zu begreifen: wobei er lacht, sind sie höchst ernsthaft. Die Indier fagen, daß bas Schicksal bes Menschen in fein Gehirn geschrieben sei, beffen feine Striche die unlesbaren Lettern aus bem Buch des Verhängnißes darstellten; oft find die willführlich= 30 ften National-Begriffe und Meinungen folche Hirngemählde, eingewebte Zuge ber Phantafie vom vestesten Zusammenhange mit Leib und Seele.
- 2. Woher bieses? Hat jeber Einzelne dieser Menschenheerden sich seine Mythologie ersunden, daß er sie etwa wie sein Eigen- 35 thum liebe? Mit nichten. Er hat nichts in ihr ersunden; er hat sie geerbt. Hätte er sie durch eignes Nachdenken zuwege-

gebracht: so könnte er auch durch eignes Nachdenken vom Schlechtern zum Begern geführt werden; das ift aber hier der Fall nicht. Als Dobrithofera) es einer ganzen Schaar tapfrer und kluger Abiponer vorstellte, wie lächerlich sie sich vor ben Drohungen eines 5 Zauberers, der sich in einen Tyger verwandeln wollte, und beffen Klauen sie schon an sich zu fühlen meinten, entsetzten: "ihr er= legt, sprach er zu ihnen, täglich im Felde wahre Tyger, ohne euch darüber zu entsetzen; warum erblaget ihr so feige über einen Eingebildeten, der nicht da ift?,, "Ihr Bäter, sprach ein tapfrer 10 Abipone, habt von unsern Sachen noch keine ächten Begriffe. Die Tyger auf dem Felde fürchten wir nicht, weil wir fie feben: da erlegen wir sie ohne Mühe. Die fünstlichen Tyger aber setzen uns in Angst, eben weil wir sie nicht sehen und also auch nicht zu töbten vermögen., Mich bunkt, hier liegt ber Knoten. Wären 15 uns alle Begriffe fo flar, wie Begriffe bes Auges, hatten wir feine andern Einbildungen, als die wir von Gegenständen bes Gesichts abgezogen hatten und mit ihnen vergleichen fonnten: fo wäre die Quelle des Betruges und Jrrthums, wo nicht verftopft so doch wenigstens bald erkennbar. Run aber sind die meisten 20 Phantasieen der Bölker Töchter des Ohrs und der Erzählung. Neugierig horchte das unwissende Kind ben Sagen, die wie Milch ber Mutter, wie ein festlicher Wein bes väterlichen Geschlechts in seine Seele flogen und fie nährten. Sie schienen ihm, mas es fah, zu erklären: bem Jünglinge gaben fie Bericht von der Lebens= 25 art seines Stammes und von seiner Bater Ehre: fie weiheten den Mann national und klimatisch in seinem Beruf ein und so wurden fie auch untrennbar von seinem ganzen Leben. Der Grönländer und Tunguse sieht Lebenslang nun wirklich was er in seiner Kindheit eigentlich nur reben hörte und so glaubt ers als 30 eine gesehene Wahrheit. Daher die schreckhaften Gebräuche so vieler ber entferntsten Bölker bei Mond- und Sonnenfinsternissen; daher ihr fürchterlicher Glaube an die Geister ber Luft, des Meers und aller Elemente. Wo irgend Bewegung in der Natur ift, wo eine Sache zu leben scheint und sich verändert, ohne daß das 35 Auge die Gesetze der Veränderung wahrnimmt: da höret das Ohr Stimmen und Rebe, die ihm das Rathsel des Gesehenen durchs

a), Dobrithofer Gefch. ber Abiponer Th. I.

<sup>37.</sup> S. S. 233, R. 34.

Nichtgesehene erklären: die Einbildungskraft wird gespannt und auf ihre Weise d. i. durch Einbildungen befriedigt. Ueberhaupt ist das Ohr der furchtsamste, der scheueste aller Sinne; es empfindet lebhaft aber nur dunkel: es kann nicht zusammenhalten, nicht dis zur Klarheit vergleichen: denn seine Gegenstände gehn sim betäubenden Strom vorüber. Bestimmt, die Seele zu wecken, kann es, ohne Beihülse der andern Sinne insonderheit des Auges, sie selten dis zur deutlichen Gnugthuung belehren.

3. Man fiehet baber, bei welchen Bolfern Die Gin: bilbungstraft am ftartften gespannt fenn muffe? bei folden 10 nämlich, die die Einsamkeit lieben, die wilde Gegenden der Natur, bie Bufte, ein felfigtes Land, Die Sturmreiche Rufte bes Meers, ben Fuß Feuerspeiender Berge ober andre Bunder- und Bewegungvolle Erbftriche bewohnen. Bon ben älteften Reiten an, ift Die Arabische Bufte eine Mutter hoher Ginbildungen gemesen 15 und die folden nachhingen, maren meistentheils einsame, staunende Menschen. In der Einsamkeit empfing Mahomed seinen Koran: feine erregte Phantasie verzückte ihn in den Simmel und zeigte ihm alle Engel, Seligen und Welten: nie ift feine Seele entflammter, als wenn sie ben Blit ber einsamen Nacht, ben Tag 20 ber großen Wiedervergeltung und andre unermekliche Gegenftande mahlet. Wo und wie weit hat sich nicht der Aberglaube der Schamanen verbreitet? Bon Grönland und dem breifachen Lappland an über die ganze nächtliche Rufte des Eismeers tief in die Tatarei hinab, nach Amerika hin und fast burch biefen gangen 25 Welttheil. Ueberall erscheinen Zauberer und allenthalben find Schreckbilder der Natur die Welt in der sie leben. Mehr als drei Viertheile der Erde find also dieses Glaubens: denn auch in Europa hangen die meisten Nationen Finnischen und Slavischen Ursprunges noch an den Zaubereien des Naturdienstes und der Aber- 10 glaube ber Neger ift nichts als ein nach ihrem Genius und Klima gestalteter Schamanismus. In den Ländern der Miatischen Cultur ift diefer zwar von positiven fünftlichern Religionen und Staatseinrichtungen verdrängt worden; er läßt fich aber bliden, wo er fich bliden laffen barf, in ber Ginfamkeit und beim Bobel; bis er 55 auf einigen Inseln bes Submeers wieder in großer Macht herrschet. Der Dienst ber Natur hat also die Erde umzogen und die Bhantafieen besselben halten sich an jeden klimatischen Gegenstand ber

Uebermacht und des Schreckens, an den die menschliche Nothburft In altern Zeiten mar er ber Gottesbienst beinah aller Völker ber Erbe.

- 4. Daß bie Lebensart und ber Genius jedes Bolts 5 hiebei mächtig einwirte, bedarf fast feiner Erwähnung. Schäfer siehet die Natur mit andern Augen an als der Fischer und Säger: und in jedem Erbftrich find auch biefe Gewerbe wiederum, wie die Charaktere der Nationen, verschieden. wunderte 3. B. in der Mythologie der so nördlichen Kamtschadalen 10 eine freche Lüsternheit zu bemerken, die man eher bei einer sud= lichen Nation suchen sollte; ihr Klima indessen und ihr genetischer Charafter geben auch über diese Anomalie Aufschlußa). faltes Land hat Reuerspeiende Berge und heiße Quellen: starrende Ralte und kochende Glut sind im Streit baselbst; ihre lufterne 15 Sitten, wie ihre grobe mythologische Possen sind ein natürliches Broduct von beiden. Ein Gleiches ifts mit jenen Mährchen der schwathaften, brausenden Neger, die weder Anfang noch Ende habenb): ein Gleiches mit der zusammengedrückten, vesten Mythologie der Nord-Amerikanero); ein Gleiches mit der Blumenphan-20 tasie der Indier<sup>d</sup>), die, wie sie selbst, die wohllüstige Ruhe des Paradieses hauchet. Ihre Götter baden in Milch= und Zucker= seen: ihre Göttinnen wohnen auf fühlenden Teichen im Kelch füßduftender Blumen. Rurz, die Mythologie jedes Bolks ift ein Abdruck der eigentlichen Art, wie es die Natur ansah, insonder= 25 heit ob es seinem Klima und Benius nach, mehr Gutes oder Uebel in berselben fand und wie es sich etwa das Eine burch bas Andre zu erklären suchte. Auch in ben milbesten Strichen also und in den migrathensten Bugen ift fie ein philosophischer Bersuch der menschlichen Seele, die ehe sie aufwacht, träumt und 30 gern in ihrer Kindheit bleibet.
  - 5. Gewöhnlich fiehet man die Angekoks, die Zauberer, Magier, Schamanen und Briefter als die Urheber diefer Berblendungen bes Volks an und glaubt, alles erklärt zu haben, wenn man fie Betruger nennet. Un ben meisten Orten find fie es freilich; nie

35

a) S. Steller, Arajcheninifow u. f. b) S. Mömer, Voßmann, Müller, Cloendorp u. f. c) S. Lafiteau, Ve Veau, Carver u. a. d) Kalbens, Dow, Connerat, Holwell u. f.

aber vergeffe man, daß fie felbst Bolf find und also auch Betrogene älterer Sagen waren. In ber Maffe ber Einbildungen ihres Stammes murben fie erzeugt und erzogen: ihre Weihung geschah burch Fasten, Ginsamkeit, Anstrengung ber Phantasie. burch Abmattung bes Leibes und ber Seele; daber niemand ein 5 Rauberer ward, bis ihm fein Geift erschien und also in feiner Seele zuerft bas Werk vollendet mar, bas er nachher Lebenslang, mit wiederholter ähnlicher Anstrengung ber Gedanken und Abmattung des Leibes für andre treibet. Die fältesten Reisenden musten bei manchen Gautelspielen biefer Art erstaunen, weil fie 10 Erfolge ber Einbildungstraft faben, Die fie faum möglich geglaubt hatten und sich oft nicht zu erklären wußten. Ueberhaupt ift bie Phantasie noch die unerforschteste und vielleicht die unerforschlichste aller menschlichen Seelenfrafte: benn ba fie mit bem gangen Bau bes Körpers, insonderheit mit bem Gehirn und ben 15 Nerven zusammenhangt, wie so viel wunderbare Krankheiten zeigen: fo scheint sie nicht nur das Band und die Grundlage aller feinern Scelenfräfte fondern auch der Knote des Zusammenhanges zwischen Geift und Körper zu fenn, gleichsam die sprogende Bluthe ber ganzen sinnlichen Organisation zum weitern Gebrauch ber benten- 20 ben Kräfte. Nothwendig ist sie also auch das Erste, was von Eltern auf Rinder übergeht, wie dies abermals viele widernaturliche Beispiele sammt ber unanstreitbaren Aehnlichkeit bes äußern und innern Organismus auch in ben zufälliaften Dingen bemähret. Man hat lange gestritten, ob es angebohrne Ideen gebe? und 25 wie man das Wort verstand, finden sie freilich nicht statt; nimmt man es aber für die nächste Anlage zum Empfängniß, zur Berbindung, jur Ausbreitung gewiffer Jocen und Bilber: fo fcheinet ihnen nicht nur nichts entgegen, sonbern auch alles für fie. Kann ein Sohn sechs Finger, konnte die Familie des Porcupine man w in England seinen unmenschlichen Auswuchs erben, geht die äußere Bildung des Ropfs und Angesichts oft augenscheinlich über; wie fonnte es ohne Bunder geschehen, daß nicht auch die Bilbung bes Gehirns überginge und fich vielleicht in ihren feinsten organischen Faltungen vererbte? Unter manchen Nationen herrschen 35 Krankheiten ber Phantasie, von benen wir keinen Begrif haben: alle Mitbrüder des Kranken schonen sein Uebel, weil sie die genetische Disposition dazu in sich fühlen. Unter den tapfern und gefunden Abiponern 3. B. herrscht ein periodischer Wahnsinn, von

welchem in ben Zwischenstunden der Wütende nichts weiß: er ist gefund, wie er gefund mar; nur feine Seele, fagen fie, ift nicht Unter mehrern Bölfern hat man, Diesem Uebel Ausbruch zu geben, Traumfeste verordnet, da dem Träumenden alles, 5 was ihm sein Geist befiehlt, zu thun erlaubt ift. Ueberhaupt find bei allen Bhantasiereichen Bölkern die Träume wunderbar mächtig: ja wahrscheinlich waren auch Träume die ersten Musen, die Mütter ber eigentlichen Fiction und Dichtkunft. Sie brachten die Menschen auf Gestalten und Dinge, die fein Auge gesehen hatte, beren 10 Bunsch aber in ber menschlichen Seele lag: benn mas 3. B. mar natürlicher, als daß geliebte Verftorbene bem hinterlaffenen in Träumen erschienen und daß die so lange wachend mit uns ge= lebt hatten, jett wenigstens als Schatten im Traum mit uns zu leben munschten. Die Geschichte ber Nationen wird zeigen, wie 15 die Vorsehung das Organ der Einbildung, wodurch sie so stark, so rein und natürlich auf Menschen wirken konnte, gebraucht habe; abscheulich aber mars, wenn ber Betrug ober ber Despotismus es misbrauchte und sich bes ganzen noch ungebändigten Oceans mensch= licher Bhantasieen und Träume zu seiner Absicht bediente.

Großer Geift ber Erbe, mit welchem Blid überschauest bu alle Schattengestalten und Träume, die sich auf unfrer runden Rugel jagen: benn Schatten find wir und unfre Phantasie bichtet nur Schattenträume. So wenig wir in reiner Luft zu athmen vermögen: so wenig kann sich unfrer zusammengesetzen, aus Staub 25 gebildeten Hulle jett noch die reine Bernunft ganz mittheilen. Inbessen auch in allen Fregungen der Einbildungsfraft wird das Menschengeschlecht zu ihr erzogen; es hangt an Bilbern, weil biese ihm Eindruck von Sachen geben, es fieht und fuchet auch im dickten Nebel Stralen der Bahrheit. Glücklich und außerwählt 30 ift der Mensch, der in seinem engebeschränkten Leben, so weit er tann, von Phantafieen zum Wesen d. i. aus der Kindheit zum Mann erwächst und auch in dieser Absicht die Geschichte seiner Brüder mit reinem Geift durchwandert. Edle Ausbreitung giebt es der Seele, wenn sie fich aus dem engen Kreife, den Klima 85 und Erziehung um uns gezogen, herauszuseten wagt und unter andern Nationen wenigstens lernt, was man entbehren moge. Wie manches findet man da entbehrt und entbehrlich, was man lange für wesentlich hielt! Borstellungen, die wir oft für die

allgemeinsten Grundsätze der Menschenvernunft erkannten, verschwinden dort und hier mit dem Klima eines Orts, wie dem Schiffenden das veste Land als Wolke verschwindet. Was diese Nation ihrem Gedankenkreise unentbehrlich hält, daran hat jene nie gedacht oder hält es gar für schädlich. So irren wir auf 5 der Erde in einem Labyrinth menschlicher Phantasieen umher: wo aber der Mittelpunkt des Labyrinths sei? auf den alle Fregänge wie gebrochne Stralen zur Sonne zurücksühren, das ist die Frage.

## III.

10

Der praktische Verftand des Menschengeschlechts ift allenthalben unter Bedürfniffen der Lebensweise erwachsen; allenthalben aber ift er eine Blüthe des Genius der Völker, ein Sohn der Tradition und Gewohnheit.

Man ist gewohnt, die Nationen der Erde in Jäger, Fischer, 15 Birten und Ackerleute abzutheilen und nach dieser Abtheilung nicht nur ben Rang berfelben in ber Cultur, sondern auch die Cultur felbst als eine nothwendige Folge dieser oder jener Lebensweise zu bestimmen. Vortreflich, wenn diese Lebensweisen zuerst nur felbst bestimmt waren; fie andern sich aber beinah mit jedem 20 Erdstrich und verschlingen sich meistens so fehr in einander, daß die Anmendung der reinen Classification überaus schwer wird. Der Grönländer, ber ben Ballfifch trift, das Rennthier jagt, ben Seehund töbtet, ift Fischer und Jager; aber auf gang andre Weise, als der Neger Fische fängt oder der Araufer auf den 25 Büsteneien der Andes jaget. Der Beduin und ber Mongole, der Lappe und Peruaner find hirten; wie verschieden aber von einander, wenn jener Kameele, dieser Pferde, der dritte Rennthiere, ber vierte Alpaka's und Llacma's weibet. Der Ackermann in Whidah und ber Japanese sind einander so unähnlich, als im so Sandel ber Engländer und Sinefe.

Eben so wenig scheint auch das Bedürfniß allein, selbst wenn Kräfte gnug in der Nation da sind, die auf ihre Entwicklung warten, Cultur hervorbringen zu können: denn sobald sich die Trägheit des Menschen mit seinem Mangel abgefunden und beide 35

bas Kind hervorgebracht haben, das er Behaglichkeit nennt, versharret der Mensch in seinem Zustande und läßt sich kaum mit Mühe zur Verbesserung treiben. Es kommt also noch auf andre einwirkende Ursachen an, die die Lebensart eines Volks so oder anders bestimmten; hier indessen nehmen wir sie als bestimmt an und untersuchen, was sich in verschiednen derselben, für thätige Seelenkräfte äußern.

Menschen, die fich von Burgeln, Kräutern und Früchten nähren, werben, wenn nicht besondre Triebfebern ber Cultur bagu 10 kommen, lange mußig und an Kräften eingeschränkt bleiben. einem schönen Klima und von einem milben Stamm entsproßen, ift ihre Lebensart milbe: benn warum sollten fie streiten, wenn ihnen die reiche Natur alles ohne Mühe darbeut? mit Künften und Erfindungen aber reichen fie auch nur an das tägliche Be-15 durfniß. Die Einwohner der Inseln, die die Natur mit Früchten, insonderheit mit der wohlthätigen Brodfrucht nährte und unter einem schönen himmel mit Rinden und Zweigen kleidete, lebten ein sanftes, gludliches Leben. Die Bogel, fagt die Erzählung, faßen auf ben Schultern ber Marianen und fangen ungestört: 20 Bogen und Pfeile fannten sie nicht: denn kein wildes Thier foderte fie auf, fich ihrer haut zu wehren. Auch das Feuer mar ihnen fremde: ihr mildes Klima ließ fie ohne daffelbe behaglich Ein ähnlicher Fall wars mit den Einwohnern der Karolinen und andrer glücklichen Inseln bes Südmeers; nur daß in 25 einigen die Cultur der Gesellschaft schon höher gestiegen war und aus mancherlei Urfachen mehrere Künste und Gewerbe vereint Wo das Klima rauher wird, muffen die Menschen auch ju härtern und mehrern Lebensarten ihre Zuflucht nehmen. Der Neuholländer verfolgt fein Ränguru und Dpogum, er schießt 30 Bögel, fängt Fische, ißt Dam=Wurzeln; er hat so viel Lebens= arten vereinigt, als die Sphäre seiner rauben Behaglichkeit fodert, bis diese sich gleichsam rundet und er nach seiner Beise in ihr gludlich lebet. So ifts mit den Neukaledoniern und Neusee= ländern, die armseligen Feuerländer selbst nicht ausgenommen. 35 Sie hatten Kahne von Baumrinden, Bogen und Pfeile, Korb und Tasche, Feuer und Sutte, Kleider und Sacken; also die Unfänge von allen ben Runften, womit die gebildetsten Erdvölfer ihre Cultur vollendet haben; nur bei ihnen, unter dem Joch der

brückenden Kälte, im öbesten Felsenlande, ist alles noch der roheste Ansang geblieben Die Calisornier beweisen so viel Verstand, als ihr Land und ihre Lebensart giebt und sodert. So ists mit den Einwohnern auf Labrador und mit allen Menschennationen am dürftigen Nande der Erde. Allenthalben haben sie sich mit s dem Mangel versöhnt und leben in ihrer erzwungenen Thätigkeit durch erbliche Gewohnheit glücklich. Was nicht zu ihrer Nothdurst gehört, verachten sie; so gelenk der Eskimo auf dem Meer rudert: so hat er das Schwimmen noch nicht gelernet.

Auf dem großen veften Lande unfrer Erdfugel drängen fich 10 Menschen und Thiere mehr zusammen: ber Berftand jener marb also durch diese auf mannichfaltigere Weise geübet. mußten die Bewohner mancher Sumpfe in Amerita Schlangen und Eidechsen, ju Squan, Armadill und Alligator ihre Ruflucht nehmen; die meiften Nationen aber murben Sagdvölfer is auf eblere Art. Bas fehlt einem Nord= und Sudamerikaner an Fähigfeit zum Beruf feines Lebens? Er fennt die Thiere, die er verfolgt, ihre Wohnungen, Saushaltungen und Liften und wapnet fich gegen fie mit Stärke, Berichlagenheit und Uebung. Bum Ruhm eines Jagers, wie in Grönland eines Seehundfangers, w wird der Anabe erzogen: hievon hört er Gespräche, Lieder, rühm= liche Thaten, die man ihm auch in Geberben und begeisternden Tänzen vormablet. Bon Kindheit auf lernt er Werkzeuge verfertigen und sie gebrauchen: er spielt mit den Waffen und verachtet die Weiber; benn je enger der Kreis des Lebens und je 25 bestimmter das Werk ift, in dem man Bollkommenheit sucht; besto eher wird diese erhalten. Nichts also störet den strebenden Jungling in seinem Lauf, vielmehr reizt und ermuntert ihn alles, da er im Auge seines Bolks, im Stanbe und Beruf feiner Bater lebet. Wenn jemand ein Kunftbuch von den Geschicklichkeiten ver- 30 schiedner Nationen zusammentrüge: so würde er solche auf unserm Erdboden zerstreuet und jede an ihrem Blat blühend finden. Sier wirft sich ber Neger in die Brandung, in die sich kein Europäer waat: dort klettert er auf Bäume, wo ihn unser Auge kaum er-Jener Fischer treibt fein Werk mit einer Runft, als ob 35 reicht. er die Fische beschwüre: dieser Samojede begegnet bem weißen Bar und nimmts mit ihm auf: jenem Neger find zwei Löwen nicht zu viel, wenn er Stärke und Lift verbindet. Der Sottentotte geht aufs Nasehorn und Flußpferd los: der Bewohner der Kanarieninseln gleitet auf den steilsten Felsen umher, die er wie ein Gems bespringet: die starke männliche Tibetanerin trägt den Fremden über die ungeheuersten Berge der Erde. Das Geschlecht des Prometheus, das aus den Theilen und Trieben aller Thiere zusammengesetzt ward, hat diese auch allesammt, das Eine hie, das andre dort, an Künsten und Geschicklichkeiten überwunden, nachdem es diese alle von ihnen gelernet:

Daß die meisten Runfte der Menschen von Thieren und der 10 Natur gelernt find, ift außer Zweifel. Warum kleidet fich der Mariane in Baumbüllen und ber Amerikaner und Bapu schmücket sich mit Federn? Weil jener mit Bäumen lebt und von ihnen seine Nahrung holt; dem Amerikaner und Papu sind die bunten Bogel seines Landes bas Schönste, bas er siehet. Der Jäger 15 fleibet sich wie sein Wild und bauet wie sein Biber; andre Bölfer hangen wie Bögel auf den Bäumen oder machen fich auf der Erde ihre Hütten wie Nester. Der Schnabel bes Vogels war bem Menschen das Borbild zu Spies und Pfeilen; wie die Geftalt des Fisches zu seinem fünftlich schwimmenden Boot. 20 Schlange lernte er die schädliche Kunft, seine Waffen zu vergiften; und die sonderbar-weit verbreitete Gewohnheit, den Körper zu mahlen, war ebenfalls nach bem Borbilde ber Thiere und Bögel. Wie? dachte er, diese follten so schön geziert, so unterschieden geschmückt senn: und ich müßte mit einformiger, blaffer Farbe 25 umbergehn, da mein Himmel und meine Trägheit keine Decken leidet? Und so fing er an, sich symmetrisch zu stiden und zu mahlen: felbst bekleibete Nationen wollen bem Ochsen fein Horn, bem Bogel ben Kamm, bem Baren ben Schwanz nicht gönnen und ahmten sie nach. Dankbar rühmen es die Nord-Amerikaner, 30 daß ein Vogel ihnen den Maiz gebracht; und die meisten klima= tischen Arzneien sind offenbar den Thieren abgelernet. Allerdings gehörte zu diesem Allen der finnliche Geift freier Naturmenschen, bie mit diesen Geschöpfen lebend, sich noch nicht so unendlich= erhaben über fie glaubten. Den Europäern marb es fchwer, in 35 andern Welttheilen nur aufzufinden, mas die Gingebohrnen täglich nütten; nach langen Bersuchen mußten fie doch von Jenen bas Geheimniß erst erzwingen ober erbetteln.

<sup>4</sup>f. Das Gefdlecht bes Brometheus, vgl. Horatii Carm. I. 16, 13-16. D.

Ungleich weiter aber kam ber Mensch baburch, bag er Thiere au sich locte und sie endlich unterjochte; ber ungeheure Unterschied nachbarlicher Nationen, die mit ober ohne diefe Substituten ihrer Kräfte leben, ift augenscheinlich. Woher tams, daß bas entlegne Amerika dem größesten Theil der alten Welt bei Entdeckung s besselben noch so weit nachstand und die Europäer mit ben Ginwohnern, wie mit einer Beerde unbewehrter Schaafe umgeben fonnten? Un forperlichen Kräften lag es nicht allein, wie noch jett die Beispiele aller ungezählten Waldnationen zeigen: im Wuchs, in schnellem Lauf, in rascher Gewandheit übertreffen fie, 10 Mann gegen Mann gerechnet, die meisten ber Nationen, die um ihr Land murfeln. Un Berftanbestraft, fo fern fie fur einen einzelnen Menschen gehört, lag es auch nicht: ber Amerikaner hatte für sich zu forgen gewußt und mit Weib' und Rindern glücklich gelebet. Also lag es an Kunst, an Waffen, an gemein: 16 famer Berbindung, am meisten aber an bezähmten Thieren. Satte ber Amerikaner bas Einzige Pferd gehabt, beffen friegerische Majestät er gitternd anerkannte, maren bie mutenden Sunde sein gewesen, die die Spanier als mitbesoldete Diener der katholischen Majestät auf ihn hetten; die Eroberung hätte mehr gekoftet und w ben reitenden Nationen mare wenigstens der Ruckzug auf ihre Berge, in ihre Wüsten und Ebnen offen geblieben. Noch jett erzählen alle Reisende, mache bas Pferd ben größesten Unterschied ber Amerikanischen Bölker. Die Reiter in Nord= insonderheit in Südamerika stehen von den armen Unterjochten in Mexico und 25 Beru so gewaltig ab, daß man sie kaum für nachbarliche Brüder Eines Erbstrichs erkennen sollte. Jene haben sich nicht nur in ihrer Freiheit erhalten; sondern an Körper und Seele find fie auch mannhaftere Menschen worden, als sie mahrscheinlich bei Entbedung des Landes maren. Das Rok, das die Unterdrücker w ihrer Brüder ihnen als unwissende Werfzeuge bes Schicksals qubrachten, kann vielleicht einst ber Befreier ihres ganzen Welttheils werden, wie die andern bezähmten Thiere, die man ihnen zuführte, jum Theil schon jett für fie Werkzeuge eines bequemern Lebens worden find und mahrscheinlich einft Sulfsmittel einer 35 eignen westlichen Cultur werden borften. Wie dies aber allein in ben Sänden bes Schickfals ruhet: fo fam es aus feinen Sänden und lag in der Natur des Weltiheils, daß fie fo lange weber Pferd, noch Efel, weder Hund noch Rind, weder Schaaf noch

Biege, noch Schwein noch Kate, noch Kameel kannten. Sie hatten weniger Thiergattungen, weil ihr Land kleiner, von der alten Welt getrennt und einem großen Theil nach wahrscheinlich später aus dem Schoos des Meers gestiegen war, als die andern Weltstheile; sie konnten also auch weniger zähmen. Das Alpaka und Llacma, die Kameelschaafe von Mexico, Peru und Chili waren die einzigen zähmbaren und bezähmten Geschöpfe: denn auch die Europäer haben mit ihrem Verstande kein andres hinzusügen und weber den Kiki noch Pagi, weder den Tapir noch Ai zum nützstichen Hausthier umbilden können.

In der alten Welt bagegen wie viel find der bezähmten Thiere! und wie viel sind sie dem thätigen Verstande des Menschengeschlechts worden! Ohne Rameel und Pferd ware die Arabische und Afrikanische Wüste unzugangbar; das Schaaf und die Ziege-15 haben der häuslichen Verfassung der Menschen, das Rind und der Esel dem Ackerbau und Handel der Bölker aufgeholfen. Im einfachen Zustande lebte das Menschengeschöpf freundlich und gesellig mit diesen Thieren: schonend ging es mit ihnen um und erkannte, was es ihnen zu danken habe. So lebt der Araber 20 und Mogole mit seinem Roß, ber hirt mit seinem Schaaf, ber Jäger mit seinem Hunde, ber Peruaner mit seinem Llacma\*). Bei einer menschlichen Behandlung gebeihen auch, wie allgemein bekannt ist, alle Hulfsgeschöpfe ber menschlichen Lebensweise besser: sie lernen den Menschen verstehn und ihn lieben: es entwickeln 25 sich bei ihnen Fähigkeiten und Neigungen, von denen weder das. wilbe noch das von Menschen unterdrückte Thier weiß, das in feifter Dummheit ober in abgenutter Gestalt felbst die Kräfte und Triebe feiner Gattung verlieret. In einem gewiffen Rreise haben sich also Menschen und Thiere zusammengebildet: der 30 praktische Verstand jener hat sich durch diese, die Fähigkeit dieser hat sich durch jene gestärkt und erweitert. Wenn man von den hunden der Kamtschadalen lieset: so weiß man kaum, wer das vernünftigere Geschöpf sei, ob der Hund oder der Kamtschadale?

a) Man lese 3. B. in **Ulloa** (Nachr. von Amerika Th. 1. S. 131.) bie kindische Freude, 35 mit der der Peruaner eine Llacma zu seinem Dienst weiset. Die Lebensarten der andern Bölker mit ihren Thieren sind aus Reisebeschreibungen gnugsam bekannt.

<sup>34.</sup> Ulloa, f. 3been Th. I, S. 46, 3. 26.

In dieser Sphäre nun steht der erste thätige Verstand bes Menschen still, ja allen Nationen, die an sie gewöhnt waren, ists fie zu verlassen, schwer worben: insonderheit hat fich jede vor ber unterjochenden Herrschaft des Ackerbaues gefürchtet. Wiesenstriche Nord-Amerika hat: so genau jede Nation ihr Eigen= 5 thum liebt und beschütt; ja so fehr manche burch bie Europäer ben Werth bes Gelbes, bes Branntweins und einiger Bequemlichfeiten fennen gelernt haben: fo finds boch nur bie Weiber, benen fie die Bearbeitung des Feldes, ben Bau des Maizes und einiger Gartenfrüchte, fo wie die ganze Beforgung der Butte überlaffen; 10 ber friegerische Sager hat sich nicht entschließen können, ein Gartner, Hirt ober Ackermann zu werden. Das thätige, freie Leben ber Natur geht bem fogenannt-Bilden über Alles: mit Gefahren umringt, wedt es feine Rrafte, feinen Muth, feinen Entschluß und -lohnt ihn dafür mit Gefundheit im Leben, in seiner Sutte mit is unabhängiger Rube, in feinem Stamm mit Ansehen und Ehre. Weiter begehret, weiter bedarf er nichts; und was könnte ihm auch ein andrer Zustand, beffen Bequemlichkeiten er nicht kennet und bessen Beschwerben er nicht mag, für neue Glückseligkeit geben? Man lese so manche unverschönte Rede berer, die wir Wilbe 20 nennen; ift nicht gefunder Berftand, fo wie naturliche Billigkeit in ihnen unverkennbar? Die Form bes Menschen ist auch in biesem Auftande, obwohl mit rober Sand und zu wenigen Zwecken. bennoch so weit ausgebildet, als sie hier ausgebildet werden konnte; zur aleichmüthigen Zufriedenheit nämlich und nach einer dauer= 25 haften langen Gesundheit zum ruhigen Abschied aus biesem Leben. Der Beduin und Abipone befindet sich in seinem Zustande wohl; iener ichauert vorm Leben ber Städte, wie ber lette vorm Begräbnig in der Kirche noch nach seinem Tode zurückbebt: seinem Gefühl nach maren fie bort wie hier lebend begraben.

Auch wo ber Ackerbau eingeführt ist, hat es Mühe gekostet, die Menschen an Einen Erdkloß zu bevestigen und das Mein und Dein einzusühren: manche Bölker kleiner cultivirter Negerkönigreiche haben noch dis jest keine Begriffe davon, da, wie sie sagen, die Erde ein gemeines Gut ist. Jährlich theilen sie die Acker unter so sich aus und bearbeiten sie mit leichter Mühe; ist die Ernte eingebracht, so gehöret der Boden sich selbst wieder. Ueberhaupt hat keine Lebensart in der Gesinnung der Menschen so viele Ber-

änderungen bemirft, als der Ackerbau auf einem bezirften Stuck Indem er Sandthierungen und Runfte, Fleden und Städte hervorbrachte, und also Gesetze und Policei befördern mußte: hat er nothwendig auch jenem fürchterlichen Despotismus den Weg 5 geöfnet, ber, ba er jeben auf seinem Acker zu finden wußte, zulett einem jeden vorschrieb, mas er auf diesem Stud Erde allein thun und fenn follte. Der Boben gehörte jest nicht mehr bem Menschen, sondern der Mensch dem Boben. Durch den Nichtgebrauch verlor sich auch balb das Gefühl ber gebrauchten Kräfte: in Sklaverei 10 und Feigheit versunken ging der Unterjochte vom arbeitseligen Mangel zur weichen Ueppigkeit über. Daher fommts, daß auf ber gangen Erbe ber Zeltbewohner, ben Bewohner ber Sutte, wie ein gefesseltes Lastthier, wie eine verkummerte Abart seines Ge= schlechts betrachtet. Der herbste Mangel wird jenem eine Luft, 15 so lange Selbstbestimmung und Freiheit ihn murzet und lohnet; bagegen alle Leckereien Gift find, sobald fie bie Seele erschlaffen und bem fterblichen Geschöpf ben einzigen Genuß feines hinfälligen Lebens, Würde und Freiheit rauben.

Glaube niemand, daß ich einer Lebengart, die die Vorsehung 20 zu einem ihrer vornehmsten Mittel gebraucht hat, die Menschen zur burgerlichen Gefellschaft zu bereiten, etwas von ihrem Werth rauben wolle: benn auch ich effe Brod ber Erbe. Nur laffe man auch andern Lebensarten Gerechtigkeit wiederfahren, die ber Beschaffenheit unfrer Erbe nach eben fo wohl zu Erzieherinnen ber 25 Menschheit bestimmt sind als das Leben der Ackerleute. Ueber= haupt bauet der kleinste Theil der Erdbewohner den Acker nach unfrer Weise und bie Natur hat ihm sein anderweites Leben selbst angewiesen. Jene zahlreiche Bölkerschaften, die von Burzeln, vom Reiß, von Baumfrüchten, von ber Jagd bes Waffers, ber 30 Luft und ber Erde leben, die ungezählten Nomaden, wenn sie sich gleich jeto etwa nachbarliches Brod kaufen ober etwas Getreibe bauen, alle Bölker, die den Landbau ohne Sigenthum oder durch ihre Beiber und Knechte treiben, sind alle noch eigentlich nicht Ackerleute; und welch ein kleiner Theil der Erde bleibt also dieser fünstlichen 25 Lebensart übrig? Nun hat die Natur entweder allenthalben ihren Zweck erreicht, ober sie erreichte ihn nirgend. Der praktische Verstand ber Menschen follte in allen Larietäten aufblüben und Früchte tragen: barum ward bem vielartigften Geschlecht eine fo vielartige Erbe.

## IV.

Die Empfindungen und Triebe der Menschen sind allenthalben dem Bustande, worinn sie leben und ihrer Organisation gemäß; allenthalben aber werden sie von Meinungen und von der Gewohnheit regieret.

Selbsterhaltung ist das erste, wozu ein Wesen da ist: vom Staubkorn dis zur Sonne strebt jedes Ding, was es ist, zu bleiben; dazu ist den Thieren Instinkt eingeprägt: dazu ist dem Menschen sein Analogon des Instinkts oder der Vernunft gegeben. Ge- 10 horchend diesem Gesetz suchet er sich, durch den wilden Hunger gezwungen, überall seine Speise: er strebt, ohne daß er weiß warum und wozu? von Kindheit auf nach Uebung seiner Kräfte, nach Bewegung. Der Matte ruft den Schlummer nicht; aber der Schlummer kommt und erneuet ihm sein Daseyn: dem Kranken 15 hilft, wenn sie kan, die innere Lebenskraft, oder sie verlanget wenigstens und ächzet. Seines Lebens wehret sich der Mensch gegen Alles, was ihn ansicht und auch ohne daß ers weiß, hat die Natur in ihm und um ihn her Anstalten gemacht, ihn dabei zu unterstützen, zu wahren, zu erhalten.

Es hat Philosophen gegeben, die unser Geschlecht, dieses Triedes der Selbsterhaltung wegen, unter die reissenden Thiere gesetzt und seinen natürlichen Zustand zu einem Stande des Kriegs gemacht haben. Offendar ist viel Uneigentliches in dieser Behauptung. Freilich indem der Mensch die Frucht eines Baums so bricht, ist er ein Räuber, indem er ein Thier tödtet, ein Mörder und wenn er mit seinem Fuß, mit seinem Hauch vielleicht einer zahllosen Wenge ungesehener Lebendigen das Leben nimmt, ist er der ärgste Unterdrücker der Erde. Jedermann weiß, wie weit es die zarte Indische, sowie die übertrieden Aegyptische Philosophie so zu bringen gesucht hat, damit der Mensch ein ganz unschädliches Geschöpf werde; aber sür die Spekulation vergebens. Ins Chaos der Elemente sehen wir nicht; und wenn wir kein großes Thier verzehren, verschlingen wir eine Wenge kleiner Lebendiger im Wasser, in der Luft, der Milch, den Gewächsen.

Bon bieser Grübelei also-hinweg, stellen wir den Menschen unter seine Brüder und fragen: ist er von Natur ein Raubthier gegen Seinesgleichen, ein ungeselliges Wesen? Seiner Gestalt nach ist er das Erste nicht und seiner Geburt nach das Letzte noch minder. Im Schoos der Liebe empfangen und an ihrem Busen gesäuget, wird er von Menschen auferzogen und enupsieng von ihnen tausend Gutes, das er um sie nicht verdiente. Sosern ist er also wirklich in und zu der Gesellschaft gebildet; ohne sie konnte er weder entstehen, noch ein Mensch werden. Wo Unsogesellsgkeit bei ihm anfängt, ist, wo man seine Natur bedrängt, indem er mit andern Lebendigen collidiret; hier ist er aber wiederum keine Ausnahme, sondern wirkt nach dem großen Geset der Selbsterhaltung in allen Wesen. Lasset uns sehen, was die Natur sür Mittel aussann, ihn dennoch auch hier, so viel sie konnte, bes friedigend einzuschränken und den Krieg aller gegen alle zu hindern.

- 1. Da ber Mensch bas vielsach künstlichste Geschöpf ist: so sindet auch bei keiner Gattung der Lebendigen eine so große Verschiedenheit genetischer Sharaktere statt als beim Menschen. Der hinreißende, blinde Instinkt sehlet seinem seinen Gebilde: die 20 Stralen der Gedanken und Begierden hingegen lausen in seinem Geschlecht wie in keinem andern aus einander. Seiner Natur nach darf also der Mensch weniger mit andern collidiren, da diese in einer ungeheuren Mannichfaltigkeit von Anlagen, Sinnen und Trieden dei ihm vertheilt und gleichsam vereinzelt ist. Was Sinem Menschen gleichgültig vorkommt, ziehet den andern; und so hat jedweder eine Welt des Genusses um sich, eine für ihn geschaffene Schöpfung.
- 2. Diesem divergirenden Geschlecht gab die Natur einen großen Raum, die reiche weite Erde auf der die verschiedensten so Erbstriche und Lebensweisen die Menschen zerstreuen sollten. Hier zog sie Berge, dort Ströme und Büsten, damit sie die Menschen auseinander brächte: den Jägern gab sie den weiten Wald, den Fischern das weite Meer, den Hirten die weite Edne. Ihre Schuld ists also nicht, wenn Bögel, betrogen von der Kunst bes Bogelstellers in ein Netz slogen, wo sie einander Speise und Augen weghacken und den Athem verpesten: denn sie setzte den Bogel in die Luft und nicht ins Netz des Boglers. Sehet jene

wilden Stämme an, wie unwilde sie unter sich leben! da neibet keiner ben andern, da erwirbt sich und genießt jeder das Seine in Frieden. Es ist gegen die Wahrheit der Geschichte, wenn man den bösartigen, widersinnigen Charakter zusammengedrängter Menschen, wetteisernder Künstler, streitender Politiker, neidiger Gelehrten zu allgemeinen Eigenschaften des menschlichen Geschlechts macht; der größeste Theil der Menschen auf der Erde weiß von diesen rigenden Seine Stacheln und ihren blutigen Wunden nichts: er lebt in der freien Luft und nicht im verpestenden Hauch der Städte. Wer das Gesetz nothwendig macht, weil es sonst Gesetzverächter gebe, wer setzt voraus, was er erst beweisen sollte. Dränget die Menschen nicht in enge Kerker: so dörft ihr ihnen keine frische Luft zusfächeln. Bringet sie nicht in künstliche Raserei: so dörft ihr sie durch keine Gegenkünste binden.

3. Auch die Zeiten, wenn Menschen zusammen seyn mußten, 15 verkürzte die Natur, wie sie sie verkürzen konnte. Der Mensch ist einer langen Erziehung bedürftig; aber alsdenn ist er noch schwach: er hat die Art des Kindes, das zürnt und wieder vergißt, das unwillig ist, aber keinen langen Groll nähret. Sobald er Mann wird, wacht ein Trieb in ihm auf und er verläßt das 20 Haus des Vaters. Die Natur wirkte in diesem Triebe: sie stieß ihn aus, damit er sein eigen Nest bereite.

Und mit wem bereitet er basselbe? Mit einem Geschöpf, das ihm so unähnlich-ähnlich, das ihm in streitbaren Leidenschaften so ungleichartig gemacht ist, als es im Zweck der Bereinigung sbeider nur irgend geschehen konnte. Des Weibes Natur ist eine andre als des Mannes: sie empfindet anders, sie wirkt anders. Elender, dessen Nebenbuhlerinn sein Weib ist oder die ihn in männlichen Tugenden gar überwindet! Nur durch nachgebende Güte soll sie ihn beherrschen; und so wird der Zankapfel abers wals ein Upfel der Liebe. —

Weiter will ich die Geschichte der Vereinzelung des Menschensgeschlechts nicht fortsetzen; der Grund ist gelegt, daß mit den verschiednen Häusern und Familien auch neue Gesellschaften, Gesetze, Sitten und sogar Sprachen werden. Was zeigen diese verschiednen, 35 diese unvermeidlichen Dialekte, die sich auf unstrer Erde in unsbeschreibbarer Anzahl, und oft schon in der kleinsten Entfernung

neben einander finden? Das zeigen sie, daß es die weitverbreitende Mutter nicht auf Zusammendrängung, sondern auf freie Verpflanzung ihrer Kinder anlegte. Kein Baum soll, so viel möglich, dem andern die Luft nehmen, damit dieser ein Zwerg bleibe oder um einen freien Athemhauch zu genießen, sich zum elenden Krüppel beuge. Eignen Plat soll er sinden, damit er durch eignen Trieb Burzelaus in die Höhe steige und eine blühende Krone treibe.

Nicht Krieg also, sondern Friede ist der Natur-Zustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts: denn Krieg ist ein Stand 10 der Noth, nicht des ursprünglichen Genußes. In den Händen der Natur ist er, (die Menschenfresserei selbst eingerechnet) nie Zweck sondern hie und da ein hartes, trauriges Mittel, dem die Mutter aller Dinge selbst nicht allenthalben entweichen konnte, das sie aber zum Ersat dafür auf desto höhere, reichere, viels 15 sachere Zwecke anwandte.

She wir also zum traurigen Haß kommen börfen, wollen wir von der erfreuenden Liebe reden. Ueberall auf der Erde ist ihr Reich; nur allenthalben zeigt sie sich unter andern Gestalten.

- Sobald die Blume ihren Wuchs erreicht hat, blühet sie; die Zeit der Blüthe richtet sich also nach der Periode des Wuchses und diese nach der sie emportreibenden Sonnenwärme. Die Zeit der früheren oder späteren Menschenblüthe hangt gleichfalls vom Klima ab und von allem, was zu ihm gehöret. Sonderbar-weit 25 sind auf unsrer kleinen Erde die Zeiten der menschlichen Mannbar-keit nach Lebensarten und Erdstrichen verschieden. Die Perserin heirathet im achten und gebiert im neunten Jahr; unsre alten Deutschen waren dreissigjährige Männinnen, ehe sie an die Liebe dachten.
- Jebermann siehet, wie sehr diese Unterschiede das ganze Verhältniß der Geschlechter zu einander ändern mußten. Die Morgenländerin ist ein Kind, wenn sie verheirathet wird: sie blühet frühe auf und frühe ab: sie wird von dem erwachsneren Mann also auch wie Kind und Blume behandelt. Da nun jene wärmeren Gegenden die Reize des physischen Triebes in beiden Geschlechtern nicht nur früher, sondern auch lebhaster entwickeln:

welcher Schritt mar näher, als daß ber Mann die Vorzüge feines Geschlechts gar bald misbrauchte und fich einen Garten biefer porübergehenden Blumen sammlen wollte. Fürs Menschengeschlecht war diefer Schritt von großer Folge. Nicht nur, daß die Giferfucht bes Mannes seine mehreren Beiber in einen harem schloß, 5 wo ihre Ausbildung mit dem männlichen Geschlecht unmöglich gleich fortgehen konnte; sondern ba die Erziehung bes Weibes von Kindheit auf für den Harem und die Gesellschaft mehrerer Weiber eingerichtet, ja das junge Kind oft schon im zweiten Sahr verkauft oder vermählt marb: wie anders, als daß der 10 ganze Umgang bes Mannes, Die Ginrichtung bes haufes, Die Erziehung der Kinder, endlich auch die Fruchtbarkeit selbst mit der Beit an diesem Misverhältniß theilnehmen mußte? Es ift nämlich ginugfam erwiesen, daß eine zu fruhe Beirath des Beibes und ein zu starker Reiz des Mannes weber ber Tüchtigkeit ber Ge: 15 stalten noch der Fruchtbarkeit des Geschlechts forderlich sei; ja die Nachrichten mehrerer Reisenden machen es mahrscheinlich, daß in manchen dieser Gegenden wirklich mehrere Töchter als Sohne gebohren werden: welches, wenn die Sache gegründet ift, fowohl eine Folge ber Bolygamie fenn kann, als es wiederum eine fort- 20 wirkende Ursache derselben wurde. Und gewiß ist dies nicht der einzige Fall, ba die Kunft und die gereizte Ueppigkeit ber Menfchen Die Natur aus ihrem Wege geleitet hatte: benn biefe halt fonft ein ziemliches Gleichmaas in ben Geburten beider Geschlechter. Wie aber das Weib die garteste Sproße unfrer Erde und die 25 Liebe das mächtigste Mobil ift, das von jeher in der Schöpfung gewirfet: so mußte nothwendig die Behandlung berfelben auch ber erfte fritische Scheidepunkt in ber Geschichte unfres Geschlechts merben. Allenthalben mar das Weib der erfte Zankapfel ber Begierben und seiner Natur nach gleichsam ber erfte brüchige w Stein im Gebäude ber Menschenschöpfung

Lasset uns z. B. Cook auf seiner letzten Reise begleiten. Wenn auf den Societäts- und andern Inseln das weibliche Geschlecht dem Dienst der Cythere eigen zu seyn schien so daß es sich nicht nur selbst um einen Nagel, einen Butz, eine Feder Preisgab: 25 sondern auch der Mann um einen kleinen Besitz, der ihn lüstete, sein Weib zu verhandeln, bereit war: so ändert sich mit dem Klima und dem Charakter andrer Insulaner offenbar die Scene.

Unter Bölkern, wo ber Mann mit ber Streitagt erschien, mar auch das Weib verborgner im Saufe: die rauhere Sitte jenes machte auch diese harter, daß weder ihre Säglichkeit noch ihre Schönheit den Augen der Welt blos lag. Un feinem Umftande, s glaube ich, läßt sich der eigentliche Charafter eines Mannes oder einer Nation so unterscheidend erkennen, als an der Behandlung bes Weibes. Die meiften Völker, benen ihre Lebensart schwer wird, haben das weibliche Geschlecht zu Sausthieren erniedrigt und ihm alle Beschwerlichkeiten ber Sutte aufgetragen: durch Gine 10 Gefahrvolle, fühne, männliche Unternehmung glaubte der Mann bem Joch aller kleinen Geschäfte entnommen zu fenn und überließ diese ben Weibern. Daber die große Subalternität dieses Geschlechts unter den meisten Wilden von allerlei Erdstrichen: ba= her auch die Geringschätzung ber Söhne gegen ihre Mütter, sobald 15 fie in die männlichen Sahre treten. Frühe wurden fie zu Gefahr= vollen Uebungen erzogen, also oft an die Vorzüge des Mannes erinnert und eine Art rauben Kriegs= ober Arbeit-Muthes trat bald an die Stelle gärtlicher Neigung. Bon Grönland bis zum Lande der Hottentotten herrscht diese Geringschätzung der Weiber 20 bei allen uncultivirten Nationen, ob sie sich gleich in jedem Volk und Welttheil anders gestaltet. In der Sklaverei sogar ist das Negerweib weit unter dem Neger und der armseligste Karibe dünkt sich in seinem Sause ein König.

Aber nicht nur die Schwachheit des Weibes scheint es bem 25 Mann untergeordnet zu haben; sondern an den meisten Orten trug auch die größere Reizbarkeit beffelben, feine Lift, ja überhaupt die feinere Beweglichkeit seiner Seele dazu noch ein mehreres Die Morgenländer 3. B. begreifen es nicht, wie in Europa, dem Reich der Weiber, ihre ungemeffene Freiheit ohne die äußerste 30 Gefahr des Mannes stattfinden oder bestehen könne; bei ihnen, meinen fie, mare alles voll Unruh, wenn man biese leicht beweglichen, liftigen, alles-unternehmenden Geschöpfe nicht einschränkte. Bon manchen tyrannischen Gebräuchen giebt man keine Ursache an, als daß durch dies oder jenes Betragen die Weiber fich ehe= so mals felbst ein so hartes Gesetz verdient und die Männer, ihrer Sicherheit und Ruhe megen, bagu gezwungen hatten. Go erklart man 3. B. den ummenschlichen Gebrauch in Indien, das Berbrennen der Weiber mit ihren Männern: das Leben des Mannes, Serbers Berfe 4. 2.

faat man, sei ohne bieses fürchterliche Gegenmittel ihres eignen mit ihm aufzuopfernden Lebens nicht sicher gewesen; und beinah ließe sich, wenn man von ber verschlagenen Lüsternheit ber Weiber in diesen Ländern, von den zauberischen Reizen der Tänzerinnen in Indien, von den Rabalen des Harems unter Türken und Berfern 6 lieset, etwas von ber Art glauben. Die Männer nämlich waren zu unvermögend, den leichten Zunder, den ihre Ueppigkeit zusammenbrachte, vor Funken zu bewahren, aber auch zu schwach und läßig, ben unermäßlichen Knäuel garter, weiblicher Fähigkeiten und Unschläge zu bessern Zwecken zu entwickeln; als üppig-schwache Bar- 10 baren also schafften sie sich auf eine barbarische Art Ruhe und unterbruckten die mit Gewalt, beren Lift sie mit Berstand nicht zu überwinden vermochten. Man lefe, mas Morgenländer und Griechen über bas Weib gesagt haben und man wird Materialien finden, fich ihr befremdendes Schickfal in den meisten Gegenden heißer 15 Alimate zu erklären. Freilich lag im Grunde alles wieder an ben Männern, beren stumpfe Brutalität bas Uebel gewiß nicht ausrottete, das sie so ungelenk einschränkte, wie es nicht nur die Geschichte der Cultur, die das Weib durch vernünftige Bildung bem Mann gleichgesett hat: sondern auch das Beispiel einiger 20 vernünftigen Bölfer ohne feinere Cultur zeiget. Der alte Deutsche, auch in feinen rauben Balbern, erkannte bas Eble im Beibe und genoß an ihm die schönften Gigenschaften seines Geschlechts. Rlugheit, Treue, Muth und Reuschheit; allerdings aber fam ihm auch sein Klima, sein genetischer Charafter, seine ganze Lebensweise 25 hierinn zu Gulfe. Er und fein Weib muchsen wie die Gichen, langfam, unverwüftlich und fraftig; die Reize ber Berführung fehlten seinem Lande; Triebe zu Tugenden dagegen gab beiben Geschlechtern sowohl die gewohnte Verfassung, als die Noth. Tochter Germaniens, fühle ben Ruhm beiner Urmütter und eifre 30 ihm nach: unter wenigen Bolfern ruhmt die Geschichte, mas fie von ihnen rühmet; unter wenigen Völkern hat auch ber Mann Die Tugend bes Weibes wie im ältesten Germanien geehret. Eflavinnen sind die Weiber ber meisten Nationen, die in folder Berfaßung leben; Rathgebende Freundinnen maren beine Mütter 35 und jede Edle unter ihnen ists noch.

Laßet uns also auf die Tugenden des Weibes kommen, wie sie sich in der Geschichte der Menschheit offenbahren. Auch unter

ben wilbesten Bölfern unterscheibet sich bas Weib vom Mann burch eine gartere Gefälligfeit, burch Liebe gum Schmud und gur Schonheit; auch da noch find biefe Eigenschaften kennbar, wo die Nation mit bem Klima und bem ichnöbesten Mangel fampfet. Ueberall s schmückt sich das Weib, wie wenig Put es auch hie und da sich zu schmuden habe: fo bringet im ersten Frühling die Lebenreiche Erbe wenigstens einige Geruchlose Blumchen hervor, Borboten, was fie in andern Sahrszeiten zu thun vermöchte. - - Reinlichkeit ift eine andre Weibertugend, bagu fie ihre Natur zwingt 10 und ber Trieb zu gefallen reizet. Die Anstalten, ja die oft übertriebnen Gesetze und Gebräuche, wodurch alle gefunde Nationen die Krankheiten ber Weiber absonderten und unschädlich machten, beschämen manche cultivirte Bolfer. Gie wußten und wiffen alfo auch nichts von einem großen Theil ber Schwachheiten, Die bei 15 uns sowohl eine Folge als eine neue Urfache jener tiefen Berfunkenheit find, die eine üppige, franke Weiblichkeit auf eine elende Nachkommenschaft fortbreitet. - Noch eines größern Ruhmes ift die fanfte Dulbung, Die unverbroffene Geschäftigkeit werth, in ber fich ohne ben Migbrauch ber Cultur, bas garte Geschlecht überall 20 auf ber Erbe auszeichnet. Mit Gelagenheit tragt es bas Roch. bas ihm die robe Uebermacht ber Männer, ihre Liebe gum Müßiggange und zur Trägheit, endlich auch die Ausschweifungen feiner Borfahren felbst als eine geerbte Sitte auflegten und bei ben armseligsten Bölfern finden sich hierinn oft die größesten Mufter. 25 Es ift nicht Berftellung, wenn in vielen Gegenden bie mannbare Tochter zur beschwerlichen Ghe gezwungen werden muß: fie ent= läuft ber Sutte, fie fliebet in Die Bufte: mit Thranen nimmt fie ihren Brautfrang, benn es ift die lette Bluthe ihrer vertandelten, freieren Jugend. Die meiften Brautlieder folder Nationen find 30 Aufmunterungs= Troft= und halbe Trauerlieder"), über die wir spotten, weil wir ihre Unschuld und Wahrheit nicht mehr fühlen. Bartlich nimmt fie Abschied von allem, was ihrer Jugend fo lieb war: als eine Berftorbene verläßt fie bas haus ihrer Eltern, verlieret ihren vorigen Namen und wird bas Eigenthum eines Fremben,

<sup>35</sup> a) S. einige berselben in ben Bolksliedern Th. 1. S. 33. Th. 2. S. 96 = 98. S. 104.

<sup>35.</sup> Bolkslieber (von herber. Erster Theil. Leipzig 1778. Erstes Buch. Nr. 4. Abfchieblieb eines Madchens (litthauisch). Zweiter Theil. Leipzig 1779. Zweites Buch Rr. 1. Einige Hochzeitlieber (efthnisch). Nr. 4. Brautlieb (litthauisch). S. W. S. XXV, S. 144. 399 ff., 404.

ber vielleicht ihr Tyrann ift. Das unschätbarfte, mas ein Mensch hat, muß fie ihm aufopfern, Besit ihrer Berfon, Freiheit, Willen, ja vielleicht Gesundheit und Leben; und das Alles um Reize, die die keusche Jungfrau noch nicht kennet und die ihr vielleicht bald in einem Meer von Ungemächlichkeit verschwinden. Glücklich, daß 5 die Natur das weibliche Herz mit einem unnennbar-zarten und starten Gefühl für ben persönlichen Werth des Mannes ausgerüftet und geschmückt hat. Durch bies Gefühl erträgt fie auch seine Bartigkeiten: fie schwingt fich in einer füßen Begeisterung fo gern zu allem auf, was ihr an ihm edel, groß, tapfer, ungewöhnlich 10 bunket: mit erhebender Theilnehmung hört fie mannliche Thaten, die ihr, wenn der Abend kommt, die Last des beschwerlichen Tages verfüßen und es zum Stolz ihr machen, daß fie, ba fie doch einmal zugehören muß, einem folchen Mann gehöre. Die Liebe bes Romantischen im weiblichen Charafter ist also eine wohlthätige 15 Gabe ber Natur, Balfam für fie und belohnende Aufmunterung bes Mannes: benn ber schönste Kranz bes Sünglings mar immer die Liebe ber Jungfrau.

Endlich die füße Mutterliebe, mit der die Natur dies Beschlecht ausstattete; fast unabhängig ist sie von kalter Vernunft und w weit entfernt von eigennütziger Lohnbegierde. Nicht, weil es liebenswürdig ift, liebet die Mutter ihr Kind, sondern weil es ein lebenbiger Theil ihres Selbst, das Rind ihres Bergens, der Abdrud ihrer Natur ift. Darum regen fich ihre Eingeweibe über feinem Jammer: ihr Berg flopft ftarter bei feinem Glud: ihr Blut flieft s fanfter, wenn die Mutterbruft, die es trinkt, es gleichsam noch an sie knüpfet. Durch alle unverdorbene Rationen der Erde geht bieses Muttergefühl: fein Klima, bas sonft alles andert, konnte dies ändern; nur die verderbteften Berfaffungen der Gesellschaft vermochten etwa mit ber Zeit bas weiche Lafter füßer zu machen w als jene garte Quaal mutterlicher Liebe. Die Grönlanderin faugt ihren Sohn bis ins britte, vierte Sahr, weil das Rlima ihr feine Kinderspeisen barbeut: sie erträgt von ihm alle Unarten bes keimenben männlichen Uebermuths mit nachsehender Dulbung. Mit mehr als Mannesfraft ist die Negerin gewafnet, wenn ein Ungeheuer so ihr Kind anfällt; mit staunender Bermunderung liefet man die Beispiele ihrer bas Leben verachtenden mutterlichen Grokmuth. Wenn endlich der Tod der gärtlichen Mutter, die mir eine Wilde

nennen, ihren besten Trost, den Werth und die Sorge ihres Lebens, raubt; man lese bei Carver<sup>a</sup>) die Klage der Nadoweßerinn, die ihren Mann und ihren vierjährigen Sohn verlohren hatte: das Gefühl, das in ihr herrscht, ist über alle Beschreibung. — Was sehlet also diesen Kationen an Empsindungen der wahren weibslichen Humanität, wenn nicht etwa der Mangel und die traurige Noth oder ein falscher Punkt der Shre und eine geerbte rohe Sitte sie hie und da auf Irrwege leiten? Die Keime zum Gestühl alles Großen und Edeln liegen nicht nur allenthalben da; so sondern sie sind auch überall ausgebildet, nachdem es die Lebensart, das Klima, die Tradition oder die Eigenheit des Volks erlaubte.

Ift dieses, so wird der Mann dem Weibe nicht nachbleiben und welche benkbare männliche Tugend wäre es, die nicht hie und da auf der Erde den Ort ihrer Blüthe gefunden hätte? Der 15 männliche Muth, auf der Erde zu herrschen und sein Leben, nicht ohne That, aber gnugfam-frei zu genießen, ist wol die Erfte Mannes-Tugend: fie hat fich am weitsten und vielartigsten ausgebildet, weil fast allenthalben die Noth zu ihr zwang und jeder Erdstrich, jede Sitte sie anders lenkte. Bald also suchte der Mann 20 in Gefahren Ruhm und ber Sieg über dieselbe mar das kostbarfte Kleinod seines männlichen Lebens. Bom Bater ging biese Reigung auf den Sohn über: Die frühe Erziehung beförderte fie und Die Anlage zu ihr ward in wenigen Generationen dem Bolk erblich. Dem gebohrnen Jager ift die Stimme feines horns und feiner 25 Hunde, was sie sonst keinem ist: Eindrücke der Kindheit trugen dazu bei; oft sogar geht das Jägergesicht und das Jagdgehirn in die Geschlechter über. So mit allen andern Lebensarten freier, wirkender Bölfer. Die Lieder jeder Nation find über die ihr eignen Gefühle, Triebe und Seharten die besten Zeugen; ein wahrer so Commentar ihrer Denk= und Empfindungsweise aus ihrem eignen frölichen Munde b). Selbst ihre Gebräuche. Sprüchwörter und

a) Reisen Carber's S. 338 u. f. b) S. die Bolkslieder, theils allgemein, theils insonderheit die Nordischen Stüde Th. 1. S. 186. 176. 177. 242. 247. Th. 2. S. 210. 240.

<sup>32.</sup> John Carver, Reisen burch bie inneren Gegenben von Nord-Amerika. Aus bem Englischen, Hamburg 1780 (englisch 1778). — SS. Bolfslieder, Sh. I. Zweites Buch. Rr. 16. König Hatos Todesgelang (fkalbisch). Rr. 17. Morgengesang im Kriege (fkalbisch). Rr. 18. Schlachtgesang (beutigd). Orities Buch. Rr. 6. Lieb des zesangenen Asbiorn Prude

Klugheitsregeln bezeichnen lange nicht so viel, als jene bezeichnen; noch mehr aber thäten es, wenn wir Proben bavon hätten, oder vielmehr die Reisenden sie bemerkten, der Nationen charakteristische Träume. Im Traum und im Spiel zeiget sich der Mensch ganz, wie er ist; in jenem aber am meisten.

Die Liebe des Baters zu seinen Kindern ift die zweite Tugend, Die sich beim Mann am besten durch mannliche Erziehung äußert. Frühe gewöhnt der Bater ben Sohn zu seiner Lebensweise: er lehrt ihn seine Künste, weckt in ihm das Gefühl seines Ruhms und liebet in ihm fich felbst, wenn er alt ober nicht mehr fenn 10 wird. Dies Gefühl ift ber Grund aller Stammes-Chre und Stammes = Tugend auf ber Erbe: es macht die Erziehung zum öffentlichen, zum emigen Werk: es hat alle Borzüge und Borurtheile ber Menschengeschlechter hinabaeerbet. Daher fast bei allen Stämmen und Bölfern die Theilnehmende Freude, wenn der Sohn 15 ein Mann wird und fich mit bem Gerath ober ben Waffen seines Baters schmücket; daher die tiefe Trauer des Baters, wenn er diefe feine stolzeste Hoffnung verlieret. Man lese die Klage des Grönländers um seinen Sohn"), man höre die Klage Ofians um seinen Offar; und man wird in ihnen Wunden des Baterherzens, die 20 schönsten Wunden der männlichen Bruft bluten feben -

Die dankbare Liebe des Sohns zu seinem Bater ift freisich nur eine geringe Wiedervergeltung des Triebes, mit dem der Bater den Sohn liebte; aber auch das ist Naturabsicht. Sobald der Sohn Bater wird, wirkt das Herz auf seine Söhne hinunter: 25 der vollere Strom soll hinab, nicht auswärts fliessen: denn nur also erhält sich die Kette stets wachsender, neuer Geschlechter. Es ist also nicht als Unnatur zu schelten, wenn einige vom Mangel gedrückte Völker das Kind dem abgelebten Bater vorziehn oder wie einige Erzählungen sagen, den Tod der Vergreiseten sogar 30 befördern. Nicht Haß, sondern traurige Noth oder gar eine kalte

32. Bolldlieber, Th. II. Zweites Buch. Rr. 13. Tobtentied (gronlandisch). S. 28. S. XXV, S. 421.

a) Bolfelieber Th. 2. S. 123.

<sup>(</sup>stalbisch). Ar. 7. Das Hagelwetter (stalbisch). Th. 11. Drittes Buch. Ar. 6. Die Tobes-göttinnen. (Das Gesicht eines Wanberers in einer einsamen Grabhöle, ba er die Balkyriur also weben sah) Ar. 22. Der verschmähte Jüngling (nordisch). S. W. S. XXV, S. 217, 222, 223, 257, 262, 478, 501. Zweites Buch. Ar. 13. Tobtenlieb (grönländisch). S. B. S.

Gutmüthigkeit ist diese Beförderung, da sie die Alten nicht nähren nicht mitnehmen können und ihnen also lieber mit freundschaftslicher Hand selbst ein Duaalenloses Ende bereiten als sie den Jähnen der Thiere zurücklassen wollen. Kann nicht im Drange der Noth, wehmüthig genug, der Freund den Freund tödten und ihm, den er nicht erretten kann, damit eine Wohlthat erweisen, die er ihm nicht anders erweisen konnte? — Daß aber der Ruhm der Väter in der Seele ihres Stammes unsterdlich lebe und wirke, zeigen dei den meisten Völkern ihre Lieder und Kriege, ihre Gestochtung dersselben sich forterbende Lebensweise.

Gemeinschaftliche Gefahren endlich erweden gemeinschaftlichen Muth; fie fnupfen alfo bas britte und ebelfte Band ber Manner, die Freundichaft. In Lebensarten und Ländern, die gemein= 15 schaftliche Unternehmungen nöthig machen, sind auch heroische Seelen porhanden, die den Bund der Liebe auf Leben und Tod Dergleichen waren jene emigberühmten Freunde der Griechischen Belbenzeit; bergleichen waren jene gepriesenen Scothen und find allenthalben noch unter ben Bölkern, die Jago, Krieg, 20 Züge in Wälbern und Wüsteneien oder sonst Abentheuer lieben. Der Ackermann kennet nur einen Nachbar, ber Sandwerker einen Runftaenoffen, den er begünftigt oder neidet, der Wechsler endlich, der Gelehrte, der Fürstendiener - wie entfernter sind fie von jener eigen-gewählten, thätigen, erprobten Freundschaft, von 25 der eher der Wandrer, der Gefangne, der Stlave weiß, der mit bem anbern an Giner Rette achzet. In Zeiten bes Bedürfniffes, in Gegenden der Roth verbunden fich Seelen: der sterbende Freund ruft ben Freund um Rache seines Blutes an und freut sich, ihn hinterm Grabe mit bemfelben wieder zu finden. Mit unauslöfch= 30 licher Klamme brennet biefer, ben Schatten seines Freundes ju verfohnen, ihn aus dem Gefangniß zu befreien, ihm beizustehen im Streit und das Glück des Ruhms mit ihm zu theilen. gemeinschaftlicher Stamm kleiner Bölker ift nichts als ein also verbundeter Chor von Blutsfreunden, die fich von andern Ge-85 schlechtern in haß oder in Liebe scheiden. So sind die Arabischen, fo sind manche Tatarische Stämme und die meisten Amerikanischen Bölker. Die blutigsten Rriege zwischen ihnen, die eine Schande ber Menschheit scheinen, entsprangen zuerst aus dem ebelften Ge= fühl berfelben, bem Gefühl ber beleidigten Stammesehre ober einer gefrankten Stammes-Freundschaft.

Weiterhin und auf die verschiednen Regierungsformen weiblicher ober männlicher Regenten ber Erde laffe ich mich jett und hier noch nicht ein. Denn ba aus den bisher angezeigten Grunden 5 es sich noch nicht erklären läßt: warum Ein Mensch burchs Recht der Geburt über tausende seiner Brüder herrsche? warum er ihnen ohne Vertrag und Ginschränfung nach Willführ gebieten, taufende berfelben ohne Berantwortung in ben Tob liefern, Die Schätze bes Staats ohne Rechenschaft verzehren und gerade bem Urmen 10 barüber die bedrückenosten Auflagen thun dörfe? da es sich noch weniger aus den ersten Anlagen der Natur ergiebt: warum ein tapfres und fühnes Bolf d. i. taufend edle Männer und Beiber oft die Ruße eines Schwachen fuffen und den Scepter anbeten. womit ein Unfinniger sie blutig schlägt? welcher Gott oder Damon 15 es ihnen eingegeben, eigne Bernunft und Kräfte, ja oft Leben und alle Rechte der Menschheit der Willführ Eines zu überlaffen und es fich zur höchsten Wohlfahrt und Freude zu rechnen, baf ber Despot einen fünftigen Despoten zeuge? - Da, sage ich, alle biese Dinge dem ersten Anblick nach die verworrenften Rathsel 20 ber Menschheit scheinen und glücklicher ober unglücklicher Weife ber größeste Theil der Erde diese Regierungsformen nicht kennet: fo können wir sie auch nicht unter die ersten, nothwendigen, all= gemeinen Naturgesetze ber Menschheit rechnen. Mann und Beib, Bater und Sohn, Freund und Feind find bestimmte Berhältniffe 25 und Namen; aber Führer und König, ein erblicher Gesetzgeber und Richter, ein willführlicher Gebieter und Staatsverwefer für sich und alle seine noch Ungebohrnen — biese Begriffe wollen eine andre Entwicklung, als wir ihnen hier zu geben vermögen. Unug, daß mir die Erde bisher als ein Treibhaus naturlicher so Sinne und Gaben, Geschicklichkeiten und Runfte, Geelenkrafte und Tugenden in ziemlich großer Berschiedenheit derselben bemerkt haben: wiefern sich nun der Mensch dadurch Glückseligkeit zu bauen berechtigt oder fähig sei, ja mo irgend der Maasstab zu ihr liege? dies laffet uns jeto ermagen.

V.

Die Glückseigkeit der Menschen ist allenthalben ein individuelles Sut; folglich allenthalben klimatisch und organisch, ein kind der Uebung, der Tradition und Gewohnheit.

Schon der Name Glückfeligkeit deutet an, daß der Mensch feiner reinen Seligkeit fähig sei, noch sich dieselbe erschaffen möge; er felbst ift ein Sohn bes Gluds, bas ihn hie- ober bahin fette und nach bem Lande, ber Beit, ber Organisation, ben Umständen, 10 in welchen er lebt, auch die Fähigkeit seines Genußes, die Art und das Maas seiner Freuden und Leiden bestimmt hat. Un= finnig-ftolz mare die Anmaagung, daß die Bewohner aller Belt= theile Europäer fenn mußten, um gludlich zu leben: benn maren wir selbst, mas wir sind, außer Europa worden? Der nun uns 15 hieher sette, sette jene borthin und gab ihnen baffelbe Recht zum Genuß des irrdischen Lebens. Da Glückseligkeit ein innerer Zu= stand ist: so liegt das Maas und die Bestimmung derfelben nicht außer, fondern in der Bruft eines jeden einzelnen Wefens; ein andres hat so wenig Recht, mich zu seinem Gefühl zu zwingen, 20 als es ja keine Macht hat, mir seine Empfindungsart zu geben und das Meine in Sein Dasenn zu verwandeln. Laget uns also aus stolzer Trägheit ober aus gewohnter Bermessenheit die Gestalt und das Maas der Glückseligkeit unfres Geschlechts nicht fürzer, oder höher setzen, als es der Schöpfer setze: denn Er 25 mußte allein, wozu der Sterbliche auf unfrer Erde fenn follte.

1. Unsern vielorganischen Körper mit allen seinen Sinnen und Gliebern empfingen wir zum Gebrauch, zur Uebung. Ohne diese stocken unsre Lebenssäfte; unsre Organe werden matt; der Körper, ein lebendiger Leichnam, stirbt lange vorher eh er stirbt; so er verwes't eines langsamen, elenden, unnatürlichen Todes. Wollte die Natur uns also die erste unentbehrliche Grundlage der Glücfeligteit, Gesundheit gewähren; so mußte sie uns Uebung, Mühe und Arbeit verleihn und dadurch dem Menschen sein Wohlseyn lieber aufdringen, als daß er dasselbe entbehren sollte. Daher 35 verkaufen, wie die Griechen sagen, die Götter den Sterblichen

<sup>34</sup> ff. Daher . . . Arbeit, "um Mühen verkaufen uns bie Götter alles Gute," fagt Spicharmus. D.

alles um Arbeit; nicht aus Neid, sonbern aus Gute, weil eben in biesem Rampf, in biesem Streben nach ber erquickenben Rube ber größeste Genuß bes Wohlseyns, das Gefühl wirksamer, strebenber Kräfte lieget. Nur in benen Klimaten ober Ständen fiechet bie Menschheit, wo ein entfräftender Müßiggang, eine uppige s Trägheit bie Körper lebendig begräbt und sie zu blagen Leichen ober zu Lasten die sich felbst beschweren, umbilbet; in andern und gerade in ben härtesten Lebensarten und Ländern blühet ber fraftiafte Buche, die gefundeste, schönste Symmetrie menschlicher Glieber. Gehet die Geschichte ber-Nationen burch und leset, mas 10 Bages 3. E. von der Bilbung ber Chakla's, ber Tega's, vom Charafter der Biffanen, der Indier, der Araber faget"); felbst das brudendste Klima macht wenig Unterschied in der Dauer bes Menschenlebens und eben der Mangel ists, der die fröhlichen Armen zur Gefundheitbringenden Arbeit stärket. Auch die Dis 15 bilbungen des Leibes, die sich hie oder da auf der Erde als genetischer Charafter ober als ererbte Sitte finden, schaben ber Gesundheit weniger, als unfer fünstliche But, unfre hundert angestrengte, unnatürliche Lebensweisen: benn mas will ein größerer Ohrlappe ber Arrakaner, ein ausgerupfter Bart ber Oft- und Westindier w ober etwa eine burchborte Nase zu ber eingebruckten, geguälten Bruft, jum porfinkenden Knie und mifgebildeten Guft, ju den verwachsnen ober rachitischen Gestalten und den zusammengepreßten Eingeweiben fo vieler feinen Europäer und Europäerinnen fagen? Laffet uns also die Borsehung preisen, daß da Gesundheit ber 25 Grund aller unfrer physischen Gludfeligkeit ift, fie bies Fundament fo weit und breit auf der Erde legte. Die Bolker, von denen wir glauben, daß fie fie als Stiefmutter behandelt habe. maren ihr vielleicht die liebsten Rinder: benn wenn fie ihnen fein trages Gaftmal füßer Gifte bereitete, so reichte fie ihnen bafür burch bie w harten Hände der Arbeit den Relch der Gesundheit und einer von innen sie erquickenden Lebenswärme. Kinder der Morgenröthe blühen fie auf und ab: eine oft Gedankenlose Beiterkeit, ein inniges Gefühl ihres Wohlsenns ift ihnen Glückseligfeit. Beftimmung und Genuß bes Lebens; konnte es auch einen andern, so einen fanftern und daurendern geben?

A Laidin

a) Voyages de Pagès p. 17. 18. 26. 52. 54. 140. 141. 156. 167. 188. u. f.

<sup>37.</sup> be Pages, f. S. 199 3. 28 unb Unm.

2. Wir ruhmen uns unfrer feinen Seelenfrafte: laffet uns aber aus der traurigen Erfahrung lernen, daß nicht jede entwidelte Feinheit Glückfeligkeit gemähre, ja daß manches zu feine Werkzeug eben dadurch untüchtig zum Gebrauch werde. 5 Speculation 3. E. fann bas Bergnügen nur weniger, mußiger Menfchen fenn und auch ihnen ift fie oft, wie ber Benug bes Dpium in ben Morgenlandern, ein entfraftend-verzerrendes, einschläferndes Traumvergnügen. Der wachende, gefunde Gebrauch ber Sinne, thätiger Berstand in wirklichen Fällen des Lebens, 10 muntere Aufmerksamkeit mit reger Erinnerung, mit schnellem Entschluß, mit gludlicher Wirfung begleitet; fie allein find bas, mas wir Gegenwart bes Geiftes, innere Lebensfraft nennen, Die fich also auch mit bem Gefühl einer gegenwärtigen wirksamen Rraft, mit Glückseligkeit und Freude felbst belohnet. Glaubet es nicht, 15 ihr Menschen, daß eine unzeitige, maaslose Verfeinerung ober Ausbildung Glückfeligkeit sei ober daß die todte Nomenclatur aller Wiffenschaften, der seiltänzerische Gebrauch aller Kunfte einem lebendigen Wefen bie Wiffenschaft bes Lebens gemähren könne; benn Gefühl der Glückfeligkeit erwirbt fich nicht burch bas Recept 20 auswendiggelernter Namen ober gelernter Kunfte. Gin mit Kenntniffen überfülleter Ropf und wenn es auch golbene Kenntniffe maren; er erdrücket ben Leib, verenget die Bruft, verdunkelt ben Blick und wird bem, ber ihn tragt, eine franke Last bes Lebens. Je mehr wir verfeinernd unfre Seelenfrafte theilen, besto mehr 25 ersterben die muffigen Kräfte; auf das Geruft der Runft gespannet, verwelken unfre Fähigkeiten und Glieber an biefem prangenben Nur auf bem Gebrauch ber ganzen Seele, infonderheit ihrer thätigen Rrafte ruhet ber Segen ber Gefundheit; und ba laffet uns abermals der Vorsehung banken, daß fie es mit bem so Ganzen des Menschenaeschlechts nicht zu fein nahm und unfre Erbe zu nichts weniger als einem Borfaal gelehrter Wiffenschaften Schonend ließ fie bei ben meiften Bolfern und Stanben ber Menschheit die Seelenfrafte in einem vesten Rnauel bei sammen und entwickelte diesen nur, wo es die Noth begehrte. 35 Die meisten Nationen der Erde wirken und phantasiren, lieben und haffen, hoffen und fürchten, lachen und weinen wie Rinder; sie genießen also auch wenigstens die Glückseligkeit kindlicher Jugendträume. Bebe bem Armen, ber feinen Genuf bes Lebens sich erst erarübelt!

3. Da endlich unser Wohlseyn mehr ein stilles Gefühl als ein glänzender Gedanke ift: fo find es allerdings auch weit mehr bie Empfindungen bes Bergens, als die Wirkungen einer tieffinnigen Bernunft, die uns mit Liebe und Freude am Leben lohnen. Wie gut hat es also die große Mutter gemacht, daß sie 5 die Quelle des Wohlwollens gegen sich und andre, die mahre humanität unfres Geschlechts, zu ber es erschaffen ift, fast unabhängig von Beweggrunden und fünstlichen Triebfedern in die Bruft ber Menschen pflanzte. Jedes Lebendige freuet fich seines Lebens; es fragt und grübelt nicht, wozu es basei? sein Dasenn w ist ihm Zwed und sein Zwed bas Daseyn. Kein Wilber mordete sich selbst, so wenig ein Thier sich selbst morbet: er pflanzt sein Geschlecht fort, ohne zu miffen, wozu ers fortpflanze und unterzieht sich auch unter bem Druck bes härtesten Klima aller Mühe und Arbeit, nur damit er lebe. Dies einfache, tiefe, unersetliche 15 Gefühl bes Dasenns also ist Glückseligkeit, ein kleiner Tropfe aus jenem unendlichen Meer bes Auseligen, ber in Allem ift und fich in Allem freuet und fühlet. Daber jene unzerftorbare Beiterfeit und Freude, die mancher Europäer auf den Gesichtern und im Leben fremder Bolfer bewunderte, weil er fie bei feiner un- 10 ruhigen Raftlosigkeit in sich nicht fühlte: baher auch jenes offene Wohlwollen, jene zuvorkommende, zwanglose Gefälligkeit aller gludlichen Bölfer ber Erbe, die nicht zur Rache ober Vertheibigung gezwungen wurden. Nach den Berichten der Unpartheilschen ift Diese so allgemein ausgebreitet auf ber Erde, daß ich sie ben 15 Charafter der Menschheit nennen möchte, wenn es nicht leiber eben sowohl Charafter dieser zweibeutigen Natur mare, bas offne Wohlwollen, die dienstfertige Heiterkeit und Freude in sich und andern einzuschränken, um sich aus Wahn ober aus Vernunft gegen die kunftige Noth zu maffnen. Ein in sich gluckliches Ge- w schöpf, warum follte es nicht auch andre glückliche neben sich sehen und wo es fann zu ihrer Glückseliakeit beitragen? Nur weil wir felbst, mit Mangel umringt, so vielbedürftig find und es durch unfre Runft und Lift noch mehr werden: so verenget sich unfer Dasenn und die Wolke des Argwohns, des Kummers, der s Mühe und Sorgen umnebelt ein Geficht, bas für bie offne, Theilnehmende Freude gemacht war. Indeß auch hier hatte bie Natur das menschliche Berz in ihrer Sand und formte den fühlbaren Teig auf so mancherlei Arten, daß wo sie nicht gebend be-

friedigen konnte, sie wenigstens versagend zu befriedigen suchte. Der Europäer hat keinen Begrif von den heißen Leidenschaften und Phantomen, die in der Bruft des Negers glühen und der Indier keinen Begrif von den unruhigen Begierden, die den 5 Europäer von Ginem Weltenbe jum andern jagen. Der Wilbe, ber nicht auf üppige Weise zärtlich senn kann, ist es besto mehr auf eine gesetzte ruhige Weise; dagegen wo die Flamme des Wohl= wollens lichte Funken umherwirft, da verglühet sie auch bald und erftirbt in biesen Junken. Kurg, bas menschliche Gefühl hat alle 10 Formen erhalten, die auf unfrer Rugel in den verschiednen Klimaten, Auftanden und Organisationen der Menschen nur statt fanden; allenthalben aber liegt Glückseligkeit des Lebens nicht in ber wühlenden Menge von Empfindungen und Gedanken, fondern in ihrem Berhältniß zum wirklichen innern Genuß unseres Dasenns 15 und beffen, mas wir zu unferm Dafenn rechnen. Rirgend auf Erden blühet die Rose der Glückseliakeit ohne Dornen; mas aber aus diefen Dornen hervorgeht ift allenthalben und unter allerlei Geftalten bie zwar flüchtige, aber schöne Rose einer menschlichen Lebensfreube.

Frre ich nicht: so lassen sich nach diesen einfachen Voraus= 20 setzungen, beren Wahrheit jede Bruft fühlet, einige Linien ziehen, Die wenigstens manche Zweifel und Frrungen über die Bestim= mung des Menschengeschlechts abschneiben. Bas 3. B. könnte es heißen, daß der Mensch, wie wir ihn hier kennen, zu einem 25 unendlichen Wachsthum seiner Seelenfrafte, zu einer fortgehenden Ausbreitung seiner Empfindungen und Wirfungen, ja gar daß er für ben Staat, als das Ziel seines Geschlechts und alle Generationen besselben eigentlich nur für die lette Generation gemacht senn, die auf dem zerfallenen Gerüft der Glückseligkeit 30 aller vorhergehenden throne? Der Anblick unfrer Mitbrüder auf ber Erde, ja felbst die Erfahrung jedes einzelnen Menschenlebens widerlegt diese der schaffenden Vorsehung untergeschobenen Plane. Bu einer ins Unermegliche machsenden Fulle ber Gebanken und ber Empfindungen ist weder unser Haupt, noch unser Berz gebildet; 85 weder unfre Hand gemacht, noch unfer Leben berechnet. Blühen nicht unfre schönften Seelenkrafte ab, wie fie aufblühten? ja wechseln nicht mit Jahren und Zuständen sie selbst unter einander und lösen im freundschaftlichen Zwist ober vielmehr in einem

freisenden Reigentang einander ab? Und wer hatte es nicht erfahren, daß eine Grenzenlose Ausbreitung seiner Empfindungen biefe nur schmäche und vernichte? indem fie bas, mas Seil ber Liebe fenn foll, als eine vertheilte Flode ben Luften giebt ober mit seiner verbrannten Asche das Auge des Andern benebelt wir unmöglich andre mehr ober anders, als uns felbst lieben können: benn wir lieben fie nur als Theile unser selbst oder vielmehr uns felbst in ihnen; so ift allerdings die Seele glucklich, Die wie ein höherer Geift mit ihrer Wirksamkeit viel umfaffet und es in raftlofer Wohlthätigfeit zu ihr Selbst zählet; elend ift aber 10 bie andre, beren Gefühl in Worte verschwemmet, weber sich noch andern tauget. Der Wilbe, ber sich, der sein Weib und Kind mit ruhiger Freude liebt und für feinen Stamm, wie für fein Leben, mit beschränkter Wirksamkeit glühet, ift, wie mich bunkt, ein mahreres Wefen als jener gebilbete Schatte, ber für ben 15 Schatten feines gangen Geschlechts b. i. für einen Namen, in Liebe entzudt ift. In feiner armen Sutte hat jener fur jeden Fremden Raum, ben er mit gleichgültiger Großmuthigkeit als seinen Bruder aufnimmt und ihn nicht einmal, wo er herfei? fraget. Das verschwemmte Berz bes mükigen Kosmopoliten ist 20 eine Butte für Niemand.

Sehen wir benn nicht, meine Brüber, bag bie Natur alles was fie konnte gethan habe, nicht um uns auszubreiten, sondern um uns einzuschränken und uns eben an ben Umrik unfres Lebens zu gewöhnen? Unfre Sinne und Kräfte haben ein Maas: Die 25 Boren unfrer Tage und Lebensalter geben einander nur wechselnd die Sande, damit die Ankommende die Verschwundne ablose. Es ist also ein Trug der Phantasie, wenn der Mann und Greis sich noch jum Junglinge träumet. Bollends jene Lufternheit ber Seele, Die, felbst ber Begierbe zuvorkommend, fich Augenblicks in so Edel verwandelt, ist sie Paradieses-Luft oder vielmehr Tantalus Hölle, das ewige Schöpfen der unfinnig = gequälten Danaiden? Deine einzige Kunft, o Mensch, hienieden ift also Maas: das himmelskind, Freude, nach dem du verlangest, ift um bich, ist in bir, eine Tochter ber Nüchternheit und des stillen Genufies, eine 35 Schwester ber Gnügsamkeit und ber Zufriedenheit mit beinem Dasenn im Leben und Tode.

Noch weniger ists begreiflich, wie der Mensch also für den Staat gemacht fenn foll, daß aus beffen Ginrichtung nothwendig feine erste mahre Glückseligfeit feime: benn wie viele Bolker auf ber Erbe wiffen von keinem Staat bie bennoch gludlicher find, 5 als mancher gefreuzigte Staatswohlthäter. Ich will mich auf feinen Theil des Nutens oder des Schadens einlassen, den diese fünftliche Anstalten der Gesellschaft mit sich führen; da jede Runft aber nur Werkzeug ist und das fünftlichste Werkzeug nothwendig ben vorsichtigften, feinsten Gebrauch erfobert: fo ift offenbar, bag 10 mit der Größe der Staaten und mit der feineren Runft ihrer Rusammensetzung nothwendig auch die Gefahr, einzelne Ungludliche zu schaffen, unermeßlich zunimmt: In großen Staaten muffen Hunderte hungern, damit Einer praße und schwelge: Zehntausende werben gebruckt und in ben Tod gejaget, damit Gin gefronter 15 Thor oder Weiser seine Phantasie ausführe. Ja endlich, da, wie alle Staatslehrer fagen, jeder wohleingerichtete Staat eine Maschine fenn muß, die nur der Gedanke Gines regieret; welche größere Glückseligkeit könnte es gewähren, in bieser Maschine als ein Gedankenloses Glied mitzubienen? Der vielleicht gar wiber beffer 20 Wiffen und Gefühl Lebenslang in ihr auf ein Rad Frions geflochten zu fenn, das dem traurig-verdammten feinen Troft läßt, als etwa die lette Thatigfeit feiner felbstbestimmenden, freien Seele wie ein geliebtes Kind zu erftiden und in der Unempfindlichkeit einer Maschine sein Glud zu finden - o wenn wir Menschen 25 sind, so laßt uns der Borsehung danken, daß sie das allgemeine Ziel der Menschheit nicht dahin setzte. Millionen des Erdballs leben ohne Staaten und muß nicht ein jeder von uns auch im fünftlichsten Staat, wenn er gludlich fenn will, es eben ba anfangen, mo es ber Wilbe anfängt, nämlich, daß er Gefundheit und Seelen-30 frafte, das Glud seines Hauses und Bergens, nicht vom Staat sondern von fich felbst erringe und erhalte. Bater und Mutter, Mann und Weib, Rind und Bruder, Freund und Mensch - bas find Verhältniße ber Natur, burch die mir glücklich werben; was ber Staat uns geben fann, find Runftwerkzeuge, leider aber fann 35 er und etwas weit Wesentlicheres, Und selbst, rauben.

Gütig also dachte die Vorsehung, da sie den Kunstendzwecken großer Gesellschaften die leichtere Glückseligkeit einzelner Menschen vorzog und jene kostbaren Staatsmaschinen, so viel sie konnte, den Reiten ersparte. Wunderbar theilte fie die Bölker, nicht nur durch Balber und Berge, burch Meere und Buften, burch Strome und Klimate, fondern insonderheit auch durch Sprachen, Reigungen und Charaftere: nur damit fie bem unterjochenden Despotismus fein Werk erschwerte und nicht alle Welttheile in den Bauch eines 5 hölzernen Pferdes steckte. Reinem Nimrod gelang es bisher, für fich und sein Geschlecht die Bewohner bes Weltalls in Gin Gehege zusammen zu jagen und wenn es seit Sahrhunderten ber 3med bes verbundeten Europa wäre, die Gluck-aufzwingende Tyrannin aller Erdnationen zu fenn, fo ift bie Glückesgöttin noch weit von 10 ihrem Riele. Schwach und findisch mare bie schaffenbe Mutter gewesen, die die achte und einzige Bestimmung ihrer Kinder, glucklich zu fenn, auf die Runftraber einiger Spatlinge gebauet und von ihren Sanden ben 3wed ber Erbeschöpfung erwartet hätte. Ihr Menschen aller Welttheile, die ihr seit Aeonen dahin- 15 gingt, ihr hattet also nicht gelebt und etwa nur mit eurer Asche Die Erbe gebüngt, bamit am Ende ber Zeit eure Nachkommen burch Europäische Cultur glücklich wurden; mas fehlet einem itolzen Gebanken biefer Art, bag er nicht Beleidigung ber Natur-Majestät beiße?

Wenn Glückeligkeit auf der Erde anzutreffen ist: so ist sie in jedem fühlenden Wesen; ja sie muß in ihm durch Natur seyn und auch die helsende Kunst muß zum Genuß in ihm Natur werden. Her hat nun jeder Mensch das Maas seiner Seligkeit in sich: er trägt die Form an sich, zu der er gebildet worden und win deren reinem Umriß er allein glücklich werden kann. Sben deswegen hat die Natur alle ihre Menschensormen auf der Erde erschöpft, damit sie für jede derselben in ihrer Zeit und an ihrer Stelle einen Genuß hätte, mit dem sie den Sterblichen durchs Leben hindurch täuschte.

Meuntes Buch.

Serbers Berte 4. 2.

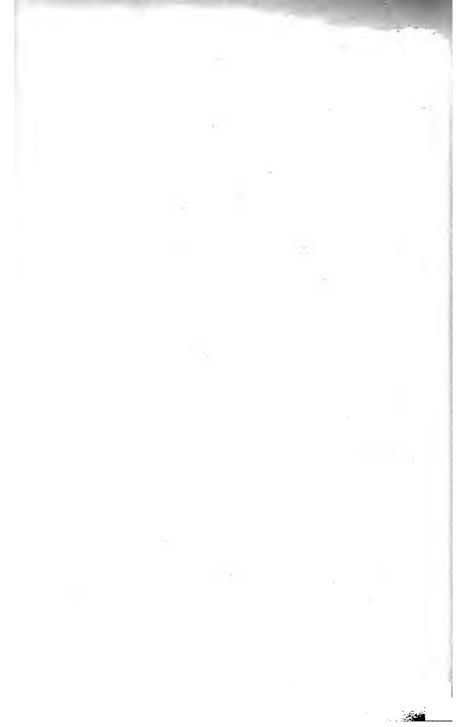

So gern der Mensch alles aus sich selbst hervorzubringen wähnet; so sehr hanget er doch in der Entwicklung seiner Kähigkeiten von andern ab.

7 icht nur Philosophen haben die menschliche Bernunft, als unabhängig von Sinnen und Organen, zu einer ihm urfprünglichen, reinen Boteng erhoben; fondern auch ber finnliche Menfch mahnet im Traum feines Lebens, er fei alles, mas er ift, burch 10 fich felbst worden. Erflärlich ift biefer Bahn, jumal bei bem finnlichen Menschen. Das Gefühl ber Gelbftthätigfeit, bas ihm ber Schöpfer gegeben hat, regt ihn zu Sandlungen auf und belohnt ihn mit bem füßeften Lohn einer felbstvollendeten Sandlung. Die Jahre feiner Rindheit find vergeffen: Die Reime, Die er barinn 15 empfing, ja die er noch täglich empfängt, schlummern in feiner Seele: er fiehet und genießt nur ben entsproßten Stamm und freut fich feines lebenbigen Buchfes, feiner Früchtetragenden Zweige. Der Philosoph indeffen, ber die Genefis und ben Umfang eines Menschenlebens in ber Erfahrung fennet und ja auch die gange 20 Rette ber Bilbung unfres Gefchlechts in ber Gefchichte verfolgen fonnte; er mußte, bunft mich, ba ihn alles an Abhangigfeit erinnert, fich aus feiner idealischen Welt, in ber er fich allein und allgnugfam fühlet, gar balb in unfre wirkliche gurudfinden.

So wenig ein Mensch seiner natürlichen Geburt nach aus 25 sich entspringt: so wenig ist er im Gebrauch seiner geistigen Kräfte ein Selbstgebohrner. Nicht nur der Keim unsrer innern Anlagen ist genetisch wie unser körperliches Gebilde: sondern auch jede Entwicklung dieses Keimes hängt vom Schicksal ab, das uns hie oder dorthin pflanzte und nach Zeit und Jahren die Hilfs-

mittel ber Bilbung um uns legte. Schon bas Auge mußte feben, bas Ohr hören lernen: und wie fünstlich bas vornehmste Mittel unfrer Gebanten, die Sprache, erlangt werbe, darf keinem verborgen bleiben. Offenbar hat die Natur auch unfern ganzen Mechanismus, sammt der Beschaffenheit und Dauer unfrer Lebensalter zu biefer 5 fremden Beihülfe eingerichtet. Das hirn ber Kinder ift weich und hanat noch an ber Hirnschale: langsam bildet es feine Streifen aus und wird mit ben Jahren erft vefter; bis es allmälich fic härtet und feine neuen Gindrucke mehr annimmt. Go find bie Glieder, so die Triebe des Kindes; jene sind zart und zur Nachahmung eingerichtet: diese nehmen, was sie sehen und hören mit munderbar-reger Aufmerksamkeit und innerer Lebenstraft auf. Der Mensch ift also eine fünstliche Maschiene, zwar mit genetischer Disposition und einer Fulle von Leben begabt; aber bie Maschiene fpielet fich nicht felbst und auch der fähigste Mensch muß lernen, 15 wie er sie sviele. Die Vernunft ist ein Aggregat von Bemerkungen und Uebungen unfrer Seele; eine Summe ber Erziehung unfres Geschlechts, die, nach gegebnen fremden Vorbildern, der Erzogne zulett als ein fremder Künftler an sich vollendet.

Her also liegt das Principium zur Geschichte der Menschheit, wohne welches es keine solche Geschichte gäbe. Empfinge der Menschalles aus sich und entwickelte es abgetrennt von äußern Gegenständen: so wäre zwar eine Geschichte des Menschen, aber nicht der Menschen, nicht ihres ganzen Geschlechts möglich. Da nun aber unser specifische Charakter eben darinn liegt, daß wir, beinah wohne Instinkt gebohren, nur durch eine Lebenslange Uebung zur Menschheit gebildet werden, und sowohl die Perfectibilität als die Corruptibilität unsres Geschlechts hierauf beruhet: so wird eben damit auch die Geschichte der Menschheit nothwendig ein Ganzes, d. i. eine Kette der Geselligkeit und bildenden Tradition vom wersten die zum letzten Gliede.

Es giebt also eine Erziehung bes Menschengeschlechts; eben weil jeder Mensch nur durch Erziehung ein Mensch wird und das ganze Geschlecht nicht anders als in dieser Kette von Individuen st lebet. Freilich wenn jemand sagte, daß nicht der einzelne Mensch sondern das Geschlecht erzogen werde, so spräche er für mich unverständlich, da Geschlecht und Gattung nur allgemeine Begriffe

find, außer sofern fie in einzelnen Wesen erfiftiren. Gabe ich Diesem allgemeinen Begrif nun auch alle Bollkommenheiten ber Humanität, Cultur und höchsten Aufflärung, die ein ibealischer Begrif gestattet: so hätte ich zur mahren Geschichte unfres Geschlechts 5 eben fo viel gefagt, als wenn ich von der Thierheit, der Steinheit, ber Metallheit im Allgemeinen spräche und sie mit den herrlichsten, aber in einzelnen Individuen einander widersprechenden Attributen auszierte. Auf biefem Bege ber Averroifden Bhilosophie, nach ber bas ganze Menschengeschlecht nur Gine und zwar eine fehr 10 niedrige Seele besitzet, die sich bem einzelnen Menschen nur Theil= weise mittheilet, auf ihm foll unfre Philosophie ber Geschichte nicht manbern. Schränkte ich aber gegenfeits beim Menfchen, alles auf Individuen ein und läugnete die Kette ihres Zusammenhanges fowohl unter einander als mit dem Ganzen: so mare mir aber= 16 mals die Natur des Menschen und seine helle Geschichte entgegen: benn kein einzelner von uns ist burch sich selbst Mensch worben. Das ganze Gebilbe ber humanität in ihm hängt burch eine geistige Genesis, Die Erziehung, mit seinen Eltern, Lehrern, Freunden, mit allen Umftanden im Lauf feines Lebens, also mit feinem 20 Volk und den Lätern besselben, ja endlich mit der ganzen Kette bes Geschlechts zusammen, das irgend in einem Gliede Gine feiner Seelenfrafte berührte. So werben Bolfer zulett Familien: Familien gehen zu Stammvätern hinauf: ber Strom ber Geschichte enget sich bis zu seinem Quell und ber ganze Wohnplat unfrer 25 Erde verwandelt sich endlich in ein Erziehungshaus unfrer Familie zwar mit vielen Abtheilungen, Classen und Rammern, aber boch nach Einem Typus ber Lectionen, der sich mit mancherlei Bufaten und Berändrungen durch alle Geschlechter vom Urvater heraberbte. Trauen wirs nun bem eingeschränkten Berftanbe eines so Lehrers zu, daß er die Abtheilungen feiner Schüler nicht ohne . Grund machte und finden, bag bas Menschengeschlecht auf ber Erbe allenthalben und zwar den Bedürfniffen feiner Zeit und Wohnung gemäß eine Art fünstlicher Erziehung finde: welcher Berftändige, ber ben Bau unfrer Erde und bas Berhältniß ber 35 Menschen zu ihm betrachtet, wird nicht vermuthen, daß ber Bater

<sup>8.</sup> Averrhoes (Jon Rosch), 1126 34 Corbova geboren, 1198 in Marotto gestorben, ber lette arabische Aristoteliter, sab in Aristoteles die Bollendung aller Wissenschaft und beschänkte sich darum sich ganz auf Erlärung der aristotellichen Worte, statt die Dinge zu studieren. S. zur Erlärung dieser Stelle: Briefe zu Besörberung ber Humanität. Zweite Sammlung. Ar. 15. D. Nat.-Litt. Herders Werte Bb. V, S. 71, Z. 19 ff.

unstes Geschlechts, der bestimmt hat, wie lange und weit Nationen wohnen sollen, diese Bestimmung auch als Lehrer unstes Geschlechts gemacht habe? Wird, wer ein Schiff betrachtet, eine Absicht des Werkmeisters in ihm läugnen? und wer das künstliche Gebilde unster Natur mit jedem Klima der bewohndaren serde vergleicht, wird er dem Gedanken entsliehen können, daß nicht auch in Absicht der geistigen Erziehung die klimatische Die versität der vielartigen Menschen in Zweck der Erdeschöpfung gewesen? Da aber der Wohnplatz allein noch nicht Ales ausmacht, indem lebendige, uns ähnliche Wesen dazu gehören, uns zu unter 10 richten, zu gewöhnen, zu bilden; mich dünkt, so giebt es eine Erziehung des Menschengeschlechts und eine Philosophie seiner Geschichte so gewiß, so wahr es eine Menscheit d. i. eine Zussammenwirkung der Individuen giebt, die unstallein zu Menschen machte.

Sofort werden uns auch die Principien dieser Philosophie offenbar, einfach und unverkennbar, wie es die Naturgeschichte bes Menschen felbst ift; fie beißen Tradition und organische Rrafte. Alle Erziehung kann nur durch Nachahmung und Nebung, also burch Uebergang des Vorbildes ins Nachbild werden; und wie 20 könnten wir dies beffer als Ueberlieferung nennen? ber Nachahmende aber muß Rräfte haben, das Mitgetheilte und Mittheilbare aufzunehmen und es, wie die Speife, durch die er lebt, in feine Natur zu verwandeln. Bon wem er also? mas und wie viel er aufnehme? wie ers sich zueigne, nute und anwende? das fann 25 nur burch feine, des Aufnehmenden, Kräfte bestimmt werben; mithin wird die Erziehung unfres Geschlechts in zwiefachem Sinn genetisch und organisch: genetisch durch die Mittheilung, organisch burch die Aufnahme und Anwendung des Mitgetheilten. wir biese zweite Genesis des Menschen, die sein ganzes Leben burch= 10 geht, von der Bearbeitung des Ackers Cultur ober vom Bilbe des Lichts Auftlärung nennen: fo ftehet uns ber Name frei; die Kette ber Cultur und Aufflärung reicht aber fodann bis ans Ende ber Erbe. Auch der Californier und Keuerländer lernte Bogen und Bfeile machen und fie gebrauchen: er hat Sprache und Be- 85 griffe, Uebungen und Kunfte, die er lernte, wie wir fie lernen; sofern ward er also wirklich cultivirt und aufgekläret, wiewohl im niedriaften Grabe. Der Unterschied zwischen aufgeklärten und

unaufgeflärten, zwifchen cultivirten und uncultivirten Bölfern ift also nicht specifisch; sondern nur Gradweise. Das Gemälde ber Nationen hat hier unendliche Schattierungen, die mit den Räumen und Zeiten wechseln; es kommt also auch bei ihm, wie bei jedem 5 Gemälde, auf ben Standpunkt an, in bem man die Gestalten Legen wir ben Begrif ber Europäischen Cultur aum Grunde: so findet sich biefe allerdings nur in Europa; seten wir aar noch willführliche Unterschiede zwischen Gultur und Aufflärung fest, beren keine boch, wenn sie rechter Art ist, ohne die andre 10 sepn kann: so entfernen wir uns noch weiter ins Land ber Wolken. Bleiben wir aber auf der Erde und sehen im all= gemeinsten Umfange bas an, mas uns bie Natur, bie ben 3med und Charafter ihres Geschöpfs am beften kennen mußte, als menschliche Bildung selbst vor Augen legt, so ift dies keine andre 15 als die Tradition einer Erziehung zu irgend einer Form menichlicher Glüchfeligkeit und Lebensweise. Diefe ift allgemein wie das Menschengeschlecht; ja unter den Wilden oft am thätigsten, wiewohl nur in einem engern Kreise. Bleibt ber Mensch unter Menschen: so kann er dieser bilbenden oder miß= 20 bilbenden Cultur nicht entweichen: Tradition tritt zu ihm und formt seinen Ropf und bilbet seine Glieder. Wie jene ift, und wie biese sich bilden laffen: so wird ber Mensch, so ift er ge= staltet. Selbst Kinder, Die unter Die Thiere geriethen, nahmen, wenn sie einige Zeit bei Menschen gelebt hatten, schon menschliche 25 Cultur unter dieselbe, wie die bekannten meisten Exempel beweisen: bagegen ein Kind, das vom ersten Augenblicke der Geburt an ber Wölfin übergeben wurde, ber einzige uncultivirte Mensch auf der Erde mare.

Was folgt aus diesem vesten und durch die ganze Geschichte 30 unsres Geschlechts bewährten Gesichtspunkt? Zuerst ein Grundssat, der, wie unserm Leben so auch dieser Betrachtung Aufmunterung und Trost giebt, nämlich: ist das Menschengeschlecht nicht durch sich selbst entstanden, ja wird es Anlagen in seiner Natur gewahr, die keine Bewunderung gnugsam preiset: so muß 35 auch die Bildung dieser Anlagen vom Schöpfer durch Mittel bestimmt seyn, die seine weiseste Vatergüte verrathen. Ward das leibliche Auge vergebens so schöffen gebildet? und sindet es nicht sogleich den goldnen Lichtstral vor sich, der für dasselbe, wie das

Auge für den Lichtstral, erschaffen ist und die Weisheit seiner Anlage vollendet? So ists mit allen Sinnen, mit allen Drganen: fie finden ihre Mittel zur Ausbildung, das Medium, ju bem fie geschaffen wurden. Und mit den geistigen Sinnen und Dragnen, auf beren Gebrauch ber Charafter bes Menschengeschlechts 5 fo mie die Art und das Maas feiner Glückfeligkeit beruhet; hier follte es anders fenn? hier follte ber Schöpfer feine Abficht, mithin die Absicht der ganzen Ratur, fofern fie vom Gebrauch menschlicher Kräfte abhanat, verfehlt haben? Unmöglich! Reber Wahn hierüber muß an uns liegen, die wir bem Schöpfer ent- 10 weder falsche Zwecke unterschieben ober, so viel an uns ift, sie Da aber auch biese Bereitlung ihre Grenzen haben pereiteln. muß und fein Entwurf bes Allweisen von einem Geschöpf feiner Gebanken verrudt werden kann: fo laget uns sicher und gewiß fenn, daß, mas Absicht Gottes auf unfrer Erde mit dem Menschen- 15 geschlecht ist, auch in seiner verworrenften Geschichte unverkennbar bleibe. Alle Werke Gottes haben diefes eigen, daß ob fie gleich alle zu Einem unübersehlichen Ganzen gehören, jedes bennoch auch für sich ein Ganzes ift und ben göttlichen Charafter seiner Bestimmung an sich träget. So ists mit der Pflanze und mit 20 bem Thier; mare es mit bem Menschen und seiner Bestimmung anders? daß Taufende etwa nur für Einen, daß alle vergangenen Geschlechter fürs lette, daß endlich alle Individuen nur für bie Gattung b. i. für bas Bilb eines abstracten Namens hervorgebracht maren? So spielt der Allweise nicht: er dichtet keine 25 abgezognen Schattenträume; in jedem feiner Kinder liebet und fühlt er sich mit bem Batergefühl, als ob bies Geschöpf bas Einzige feiner Welt mare. Alle feine Mittel find Zwecke; alle seine Zwede Mittel zu größern Zweden, in benen der Unendliche allerfüllend sich offenbaret. Was also jeder Mensch ift und senn 30 fann, das muß Zwed bes Menschengeschlechts fenn; und mas ift bies? Humanität und Glüdfeligkeit auf biefer Stelle, in biefem Grad, als dies und kein andres Glied ber Kette von Bilbung, die durchs ganze Geschlecht reichet. Wo und wer du gebohren bist, o Mensch, da bist du, der du senn solltest: verlag die Kette 85 nicht, noch setze bich über sie hinaus; sondern schlinge dich an sie. Nur in ihrem Zusammenhange, in bem, was bu empfängeft und giebst und also in beibem Fall thätig wirft, nur da wohnt für bich Leben und Friede.

Zweitens. Go fehr es bem Menschen schmeichelt, bag ihn Die Gottheit zu ihrem Gehülfen angenommen und feine Bilbung hienieden ihm felbst und seinesgleichen überlassen habe: so zeigt boch eben dies von der Gottheit ermählte Mittel die Unvoll-5 kommenheit unfres irrbischen Dasenns, indem wir eigentlich Menschen noch nicht find, fondern täglich werden. Was ifts für ein armes Geschöpf, das nichts aus sich felbst hat, das alles durch Borbild, Lehre, Uebung bekommt und wie ein Wachs, barnach Gestalten annimmt! Man sehe, wenn man auf seine Bernunft ftolz ist, ben 10 Spielraum feiner Mitbruder an auf ber weiten Erbe ober hore ihre vieltönige diffonante Geschichte. Welche Unmenschlichkeit gabe es, zu ber fich nicht ein Mensch, eine Nation, ja oft eine Reihe von Nationen gewöhnen konnte, sogar daß ihrer viele und vielleicht die meisten das Fleisch ihrer Mitbrüder fraßen. Welche 15 thörichte Einbildung wäre benkbar, die die erbliche Tradition nicht hie oder da wirklich geheitigt hatte? Niedriger also kann kein vernünftiges Geschöpf fteben, als ber Mensch fteht: benn er ift Lebenslang nicht nur ein Kind an Bernunft, sondern sogar ein Bögling ber Bernunft andrer. In welche Sande er fällt; 20 barnach wird er gestaltet und ich glaube nicht, daß irgend eine Form ber menschlichen Sitte möglich fei, in ber nicht ein Bolf oder ein Individuum desselben ersistirt oder ersistirt habe. Lafter und Gräuelthaten erschöpfen fich in ber Geschichte bis enb= lich hie und da eine edlere Form menschlicher Gedanken und 25 Tugenden erscheinet. Nach dem vom Schöpfer ermählten Mittel, daß unfer Gefchlecht nur durch unfer Geschlecht gebildet murbe, wars nicht anders möglich: Thorheiten mußten sich vererben, wie bie sparfamen Schätze ber Weisheit: ber Weg ber Menschen marb einem Labnrinth gleich, mit Abwegen auf allen Seiten, wo nur so wenige Rugtapfen jum innersten Biel führen. Glücklich ift ber Sterbliche, ber bahin ging ober führte, beffen Gebanken, Reigungen und Buniche, ober auch nur die Stralen feines ftillen Beifpiels auf die schönere Humanität seiner Mitbrüder fortgewirft haben. Nicht anders wirft Gott auf der Erde, als durch erwählte, gröffere 35 Menschen: Religion und Sprache, Runfte und Biffenschaften, ja die Regierungen felbst konnen sich mit feiner schönern Krone schmücken, als mit diesem Balmzweige ber sittlichen Fortbilbung in menschlichen Seelen. Unser Leib vermodert im Grabe und unfers Namens Bild ift balb ein Schatte auf Erbe: nur in ber

Stimme Gottes, d. i. der bilbenden Tradition einverleibt, können wir auch mit Namenloser Wirkung in den Seelen der Unsern thätig fortleben.

Drittens. Die Philosophie ber Geschichte also, die die Rette der Tradition verfolgt, ist eigentlich die mahre Menschen: 5 geschichte, ohne welche alle äußere Weltbegebenheiten nur Wolfen find ober erschreckende Misgestalten werden. Graufenvoll ist ber Anblick, in den Revolutionen der Erde nur Trümmer auf Trummern zu sehen, ewige Anfänge ohne Ende, Umwälzungen des Schicksals ohne bauernde Absicht! Die Rette ber Bilbung allein 19 macht aus diesen Trummern ein Ganges, in welchem zwar Menschengestalten verschwinden, aber ber Menschengeift unsterblich und fortwirfend lebet. Glorreiche Namen, die in der Geschichte der Cultur als Genien bes Menschengeschlechts, als glänzende Sterne in ber Nacht ber Zeiten schimmern! Lak es fenn, bag ber Berfolg ber 15 Neonen manches von ihrem Gebäude gertrummerte und vieles Gold in den Schlamm der Vergeffenheit fentte; Die Mühe ihres Menschenlebens mar bennoch nicht vergeblich: benn mas die Borfehung von ihrem Werf retten wollte, rettete fie in andern Gestalten. Ganz und ewig kann ohnedies kein Menschendenkmal auf w ber Erbe bauern, ba es im Strom ber Generationen nur von ben händen der Zeit für die Zeit errichtet war und augenblicklich der Nachwelt verderblich wird, sobald es ihr neues Bestreben unnöthig macht oder aufhält. Auch die wandelbare Geftalt und die Unvollkommenheit aller menschlichen Wirkung lag also im 25 Blan bes Schöpfers. Thorheit mußte erscheinen, damit die Beisheit sie überwinde: zerfallende Brechlichkeit auch der schönsten Werke war von ihrer Materie unzertrennlich, damit auf den Trümmern berselben eine neue bessernde oder bauende Mühe der Menschen stattfände: denn alle find wir hier nur in einer Werkstäte ber 30 Jeber Einzelne muß bavon und ba es ihm sobann gleich senn kann, was die Nachwelt mit seinen Werken vornehme, so märe es einem guten Geist sogar widrig, wenn die folgenden Geschlechter folche mit tobter Stupidität anbeten und nichts eigenes unternehmen wollten. Er gönnet ihnen diefe neue Mühe: benn 35 was Er aus der Welt mitnahm, mar feine geftartte Rraft, Die innere reiche Frucht seiner menschlichen Uebuna.

Goldene Rette ber Bilbung also, bu die die Erde umschlingt und durch alle Individuen bis zum Thron der Borfehung reichet, feitbem ich bich erfah und in beinen schönften Gliebern, ben Bater= und Mutter= den Freundes= und Lehrer-Empfindungen verfolgte, s ist mir die Geschichte nicht mehr, was fie mir sonst schien, ein Gräuel ber Berwüftung auf einer heiligen Erbe. Taufend Schand= thaten stehen ba mit häßlichem Lobe verschleiert: taufend andre ftehn in ihrer gangen Säßlichkeit baneben, um allenthalben boch bas sparsame mahre Berdienst wirkender Humanität auszuzeichnen, bas 10 auf unfrer Erbe immer still und verborgen ging und felten bie Folgen kannte, die die Borfehung aus feinem Leben, wie den Geift aus ber Maffe hervorzog. Rur unter Stürmen konnte bie eble Pflanze erwachsen; nur burch Entgegenstreben gegen falsche Unmaaffungen mußte die fuge Muhe ber Menfchen Siegerin werden; 15 ja oft schien sie unter ihrer reinen Absicht gar zu erliegen. Aber fie erlag nicht. Das Samenkorn aus ber Afche bes Guten ging in der Zufunft besto schöner hervor und mit Blut befeuchtet, ftieg es meistens zur unverwelklichen Krone. Das Maschinenwert ber Revolutionen irret mich also nicht mehr: es ift unferm Be-20 schlecht so nöthig, wie dem Strom feine Wogen, damit er nicht ein ftehender Sumpf werde. Immer verjungt in seinen Gestalten, blüht ber Genius ber Humanität auf und ziehet palingenetisch in Bölfern, Generationen und Geschlechtern meiter.

#### II.

# Das fonderbare Mittel gur Bildung der Menfchen ift Sprache.

25

Im Menschen, ja selbst im Affen findet sich ein sonderbarer Trieb der Nachahmung, der keinesweges die Folge einer versnünftigen Ueberlegung, sondern ein unmittelbares Erzeugniß der so organischen Sympathie scheinet. Wie Sine Saite der andern zutönt und mit der reinern Dichtigkeit und Homogeneität aller Körper auch ihre vibrirende Fähigkeit zunimmt: so ist die menscheliche Organisation, als die seinste von allen, nothwendig auch am meisten dazu gestimmt, den Klang aller andern Wesen nachzuhallen so und in sich zu fühlen. Die Geschichte der Krankheiten zeigt, daß

nicht nur Affecten und förperliche Wunden, daß selbst der Wahn- sich sympathetisch fortbreiten konnte.

Bei Kindern sehen wir also die Wirkungen dieses Consensus gleichgestimmter Wesen im hohen Grad; ja eben auch dazu sollte ihr Körper lange Jahre ein leicht-zurückönendes Saitenspiel bleiben. Handlungen und Gebehrden, selbst Leidenschaften und Gedanken gehen unverwerkt in sie über, so daß sie auch zu dem was sie noch nicht üben können, wenigstens gestimmt werden und einem Triebe, der eine Art geistiger Assimation ist, unwissend solgen. Bei allen Söhnen der Natur, den wilden Bölkern, ists 10 nicht anders. Gebohrne Pantomimen, ahmen sie alles, was ihnen erzählt wird oder was sie ausdrücken wollen, lebhaft nach und zeigen damit in Tänzen, Spielen, Scherz und Gesprächen ihre eigentliche Denkart. Nachahmend nämlich kam ihre Phantasie zu diesen Bildern: in Typen solcher Art bestehet der Schatz ihres 15 Gebächtnißes und ihrer Sprache; daher gehen auch ihre Gedanken so leicht in Handlung und lebendige Tradition über.

Durch alle diese Mimik indessen wäre der Mensch noch nicht zu seinem künstlichen Geschlechtscharakter, der Vernunft gekommen; zu ihr kommt er allein durch Sprache. Lasset uns dei diesem 20 Wunder einer göttlichen Einsetzung verweilen: es ist außer der Genesis lebendiger Wesen vielleicht das größeste der Erdeschöpfung.

Wenn uns jemand ein Näthsel vorlegte, wie Bilber bes Auges und alle Empfindungen unser verschiedensten Sinne nicht nur in Töne gesaßt sondern auch diesen Tönen mit inwohnender 25 Kraft so mitgetheilt werden sollen, daß sie Gedanken ausdrücken und Gedanken erregen; ohne Zweisel hielte man dies Problem für den Einfall eines Wahnsinnigen, der höchst ungleiche Dinge einander substituirend, die Farbe zum Ton, den Ton zum Gedanken, den Gedanken zum malenden Schall zu machen gedächte. 30 Die Gottheit hat das Problem thätig aufgelöset. Ein Hauch unsres Mundes wird das Gemählde der Welt, der Typus unsrer Gedanken und Gefühle in des andern Seele. Von einem bewegten Lüstchen hangt alles ab, was Menschen je auf der Erde menschliches dachten, wollten, thaten und thun werden: denn alle 35 liesen wir noch in Wäldern umber, wenn nicht dieser göttliche Othem uns angehaucht hätte und wie ein Zauberton auf unsern

Lippen schwebte. Die ganze Geschichte ber Menschheit also mit allen Schätzen ihrer Tradition und Cultur ift nichts als eine Folge biefes aufgelöften göttlichen Rathfels. Was uns baffelbe noch sonderbarer macht, ift, daß wir selbst nach seiner Auflösung bei täglichem Gebrauch der Rebe nicht einmal den Zusammenhang ber Werkzeuge bazu begreifen. Gehor und Sprache hangen zu= fammen: benn bei ben Abartungen ber Geschöpfe verändern fich ihre Organe offenbar mit einander. Auch sehen wir, daß zu ihrem Consensus ber gange Körper eingerichtet worden; Die innere 10 Art der Zusammenwirkung aber begreifen wir nicht. Daß alle Affekten, infonderheit Schmerz und Freude Tone werden, daß was unfer Ohr hört, auch die Zunge reget, daß Bilber und Empfindungen geistige Merkmale, daß biefe Merkmale bedeutende, ja bewegende Sprache fenn können — bas Alles ift ein Concent 15 fo vieler Anlagen, ein freiwilliger Bund gleichsam, ben ber Schöpfer zwischen ben verschiedensten Sinnen und Trieben, Kräften und Gliebern seines Geschöpfs eben so wunderbar hat errichten wollen, als er Leib und Seele zusammenfügte.

Wie sonderbar, daß ein bewegter Lufthauch das einzige, 20 weniastens das beste Mittel unsrer Gedanken und Empfindungen seyn sollte! Ohne fein unbegreifliches Band mit allen ihm fo ungleichen Sandlungen unfrer Seele maren diese Sandlungen ungeschehen, die feinen Zubereitungen unfres Gehirns mußig, die ganze Anlage unfres Wefens unvollendet geblieben, wie die Bei= 25 spiele der Menschen, die unter die Thiere geriethen, zeigen. Die Taub= und Stummgebohrnen, ob fie gleich Jahre lang in einer Belt von Gebehrben und andern Ideenzeichen lebten, betrugen sich bennoch nur wie Kinder ober wie menschliche Thiere. Nach ber Analogie bessen mas sie sahen und nicht verstanden, handelten 30 sie; einer eigentlichen Vernunftverbindung waren sie durch allen Reichthum des Gesichts nicht fähig worden. Ein Bolk hat keine Ibee, zu der es kein Wort hat: Die lebhafteste Anschauung bleibt dunkles Gefühl, bis die Seele ein Merkmal findet und es durchs Bort dem Gedächtniß, der Rückerinnerung, dem Verstande, ja 35 endlich dem Verstande der Menschen, der Tradition einverleibet: eine reine Bernunft ohne Sprache ift auf Erben ein utopisches Mit den Leidenschaften des Herzens, mit allen Neigungen ber Gesellschaft ift es nicht anders. Nur die Sprache hat ben

Menschen menschlich gemacht, indem fie die ungeheure Fluth seiner Affecten in Damme einschloß und ihr burch Worte vernünftige Nicht die Leier Umphions hat Städte errichtet, Denkmale fette. feine Bauberruthe hat Buften in Garten verwandelt; Die Sprache hat es gethan, sie, die große Gesellerin ber Menschen. fie vereinigten fie fich bewillkommend einander und schloßen den Bund ber Liebe. Gesetze stiftete fie und verband Geschlechter; nur burch fie mard eine Geschichte ber Menschheit in herabgeerbten Formen des Herzens und der Seele möglich Noch jetzt sehe ich die Helben Somers und fühle Offians Klagen, obgleich die 10 Schatten der Sänger und ihrer Helden so lange der Erde entflohn find. Ein bewegter Hauch bes Mundes hat sie unsterblich gemacht und bringt ihre Gestalten vor mich; Die Stimme ber Berftorbenen ift in meinem Dhr: ich höre ihre langstverftummeten Gedanken. Bas je ber Geist ber Menschen aussann, mas die 15 Weisen ber Vorzeit bachten, kommt, wenn es mir die Vorsehung gegonnt hat, allein burch Sprache zu mir. Durch fie ift meine benkende Seele an die Seele des ersten und vielleicht des letten benkenden Menschen geknüpfet: furz Sprache ift der Charafter unfrer Vernunft, durch welchen sie allein Gestalt gewinnet und 20 fich fortpflanzet.

Indessen zeigt eine kleine nähere Ansicht, wie unvollsommen dies Mittel unfrer Bildung sei, nicht nur als Werkzeug der Bernunft, sondern auch als Band zwischen Menschen und Menschen betrachtet; so daß man sich beinah kein unwesenhafteres, leichteres, 25 flüchtigeres Gewebe denken kann, als womit der Schöpfer unser Geschlecht verknüpfen wollte. Gütiger Bater, war kein andrer Salcul unsere Gedanken, war keine innigere Verbindung menschlicher Geister und Herzen möglich?

1. Keine Sprache druckt Sachen aus, sondern nur Namen: 30 auch keine menschliche Vernunft also erkennt Sachen, sondern sie hat nur Merkmale von ihnen, die sie mit Worten bezeichnet; eine demüthigende Bemerkung, die der ganzen Geschichte unfres Verstandes enge Grenzen und eine sehr unwesenhafte Gestalt giebt. Alle unfre Metaphysik ist Metaphysik d. i. ein abs 35 gezognes, geordnetzs Namenregister hinter Beobachtungen der Erfahrung. Als Ordnung und Register kann diese Wissenschaft

fehr brauchbar fenn und muß gemiffermaaffe in allen andern unsern fünftlichen Verftand leiten; für fich aber und als Natur ber Sache betrachtet, giebt fie feinen einzigen vollständigen und wesentlichen Begrif, feine einzige innige Wahrheit. All' unfre 5 Biffenschaft rechnet mit abgezognen einzelnen äußern Merkmalen, die bas Innere ber Erfiftenz feines einzigen Dinges berühren, weil zu beffen Empfindung und Ausdruck wir durchaus kein Drgan haben. Reine Rraft in ihrem Wefen tennen wir, konnen fie auch nie kennen lernen: benn felbst die, die uns belebt, die in 10 uns bentet, genießen und fühlen wir zwar, aber wir fennen fie Reinen Zusammenhang zwischen Urfache und Wirkung verstehen wir also, da wir weder das, was wirkt, noch was gewirkt wird, im Innern einsehn und vom Senn eines Dinges durchaus feinen Begrif haben. Unfre arme Bernunft ift also nur 15 eine bezeichnende Rechnerin, wie auch in mehreren Sprachen ihr Name faget.

2. Und womit rechnet fie? Etwa mit ben Merkmalen felbst, bie fie abzog, fo unvolltommen und unwesenhaft biefe auch fenn mogen? Nichts minder! Dieje Mertmale werden abermals 20 in willführliche, ihnen gang unwefenhafte Laute verfaßt, mit benen Die Seele Dentet. Gie rechnet alfo mit Rechenpfennigen, mit Schällen und Riffern: benn bag ein wesentlicher Zusammenbang zwischen ber Sprache und ben Gebanken, geschweige ber Sache felbst fei, wird niemand glauben, ber nur zwo Sprachen 25 auf der Erde kennet. Und wie viel mehr als zwo sind ihrer auf der Erde! in denen allen doch die Vernunft rechnet und sich mit bem Schattenspiel einer willführlichen Zusammenordnung begnüget. Warum dies? weil fie felbst nur unwesentliche Merkmale besitt und es am Ende ihr gleichgültig ift, mit biefen ober jenen 30 Ziffern zu bezeichnen. Trüber Blick auf die Geschichte des Menschengeschlechtes! Frrthümer und Meinungen sind unfrer Natur also "unvermeidlich, nicht etwa nur aus Fehlern des Beobachters sondern ber Genefis felbst nach, wie wir zu Begriffen kommen und biese burch Bernunft und Sprache fortpflanzen. Dachten wir Sachen 35 statt abgezogner Merkmale und sprächen die Natur der Dinge aus, statt willführlicher Zeichen: so lebe wohl, Frrthum und Meinung, wir find im Lande ber Wahrheit. Jett aber wie fern find wir bemfelben, auch wenn wir bicht an ihm zu ftehen glauben, ba, was ich von einer Sache weiß, nur ein äußeres abgerissens Symbol berselben ist, in ein anderes willkührliches Symbol gekleidet. Berstehet mich der andre? verbindet er mit dem Wort die Idee, die ich damit verband oder verbindet er gar keine? Er rechnet indessen mit dem Wort weiter und giebt es andern wielleicht gar als eine leere Rußschaale. So gings dei allen philosophischen Secten und Religionen. Der Urheber hatte von dem, was er sprach, wenigstens klaren, obzleich darum noch nicht wahren Begrif; seine Schüler und Nachfolger verstanden ihn auf ihre Weise, d. i. sie belebten mit ihren Ideen seine Worte und so zuletzt tönten nur leere Schälle um das Ohr der Menschen. Lauter Unvollsommenheiten, die in unserm einzigen Mittel der Fortpslanzung menschlicher Gedanken liegen; und doch sind wir mit unsere Vildung an diese Kette geknüpst: sie ist uns unentweichder.

Große Folgen liegen hierinn für die Geschichte ber Mensch-Buerft: Schwerlich fann unfer Geschlecht nach biefem von ber Gottheit ermählten Mittel ber Bildung für die bloffe Spekulation ober für die reine Anschauung gemacht fenn: benn bende liegen sehr unvollkommen in unserm Kreise. Nicht für die reine w Anschauung, die entweder ein Trug ift, weil kein Mensch das Innere der Sachen fiehet oder die wenigstens, da fie feine Mertmale und Worte zuläßt, ganz unmittheilbar bleibet. Kaum vermag der Anschauende den andern auf den Weg zu führen, auf bem Er zu seinen unnennbaren Schätzen gelangte und muß es 25 ihm felbst und seinem Genius überlaffen, wiefern auch Er biefer Anschauungen theilhaftig werde. Nothwendig wird hiemit eine Pforte zu taufend vergeblichen Quaalen bes Geiftes und zu unzählichen Arten bes liftigen Betruges eröfnet, wie die Geschichte aller Völker zeiget. Bur Speculation kann ber Mensch eben fo so wenig geschaffen senn, ba sie ihrer Genesis und Mittheilung nach nicht vollkommener ist und nur zu bald die Köpfe der Nachbeter mit tauben Worten erfüllet. Ja wenn sich biese beibe Extreme, Spekulation und Anschauung gar gesellen wollen, und ber metaphysische Schwärmer auf eine Wortlose Vernunft voll Anschau= 33 ungen weiset: armes Menschengeschlecht, so schwebst bu gar im Raum der Undinge zwischen falter Sitze und marmer Kälte. Durch die Sprache hat uns die Gottheit auf einen sicherern, ben

Mittelweg geführet. Nur Verstandesideen sinds, die wir durch sie erlangen und die zum Genuß der Natur, zu Unwendung unster Kräfte, zum gesunden Gebrauch unsres Lebens, kurz zu Bildung der Humanität in uns gnug sind. Nicht Acther sollen wir athmen, dazu auch unsre Maschine nicht gemacht ist, sondern den gesunden Duft der Erde.

Und fo follten die Menschen im Gebiet mahrer und nut= barer Begriffe so weit von einander entfernt senn, als es die stolze Speculation mähnet? Die Geschichte ber Nationen sowohl, als 10 die Natur der Bernunft und Sprache verbietet mir fast, dies zu glauben. Der arme Wilbe, ber wenige Dinge fah und noch weniger Begriffe zusammenfügte, verfuhr in ihrer Berbindung nicht anders als der Erste der Philosophen. Er hat Sprache wie sie und durch diese seinen Berstand und sein Gedächtniß, seine 15 Phantafie und Zurückerinnerung taufendfach geübet. Db in einem fleinern ober größern Rreise? Dieses thut nichts zur Sache; zu ber menschlichen Art nämlich, wie er sie übte. Der Weltweise Europens fann feine einzige Seelenfraft nennen, die ihm eigen sei; ja selbst im Verhältniß der Kräfte und ihrer Uebung erstattet 20 die Natur reichlich. Bei manchen Wilden 3. B. ift das Gedächtniß, bie Einbildungstraft, praftische Klugheit, schneller Entschluß, richtiges Urtheil, lebhafter Ausdruck in einer Blüthe, die bei der fünft= lichen Vernunft Europäischer Gelehrten selten gebeihet. hingegen rechnen mit Wortbegriffen und Ziffern, freilich unendlich 25 feine und fünstliche Combinationen, an die der Naturmensch nicht benket; eine sitzende Rechenmaschine aber, ware sie das Urbild aller menschlichen Bollfommenheit, Glüchfeligkeit und Stärke? Lag es fenn, daß Jener in Bildern benke, mas er abstract zu benken noch nicht vermag; felbst wenn er noch keinen entwickelten Ge= 30 danken b. i. fein Wort von Gott hätte und er genöße Gott als ben großen Geift der Schöpfung thätig in seinem Leben; o so lebet er bankbar, indem er zufrieden lebet und wenn er fich in Wortziffern keine unfterbliche Seele erweisen kann und glaubt biefelbe: so geht er mit glücklicherm Muth als mancher zweifelnde 35 Wortweise ins Land der Bäter.

Lasset uns also die gütige Vorsehung anbeten, die durch das zwar unvollkommene, aber allgemeine Mittel der Sprache im Herbers Werke 4. 2.

Innern die Menschen einander gleicher machte, als es ihr Aeußeres Alle kommen wir zur Vernunft nur durch Sprache und zur Sprache burch Trabition, burch Glauben ans Wort ber Bater. Bie nun ber ungelehrigste Sprachschüler ber mare, ber vom ersten Gebrauch der Worte Urfach und Rechenschaft foderte: fo muß 5 ein ähnlicher Glaube an fo schwere Dinge als bie Beobachtung ber Natur und die Erfahrung find, uns mit gefunder Zuversicht burchs gange Leben leiten. Wer feinen Sinnen nicht traut, ift ein Thor und muß ein leerer Speculant werden; dagegen wer fie trauend übt und eben baburch erforscht und berichtigt, ber 10 allein gewinnet einen Schat ber Erfahrung für fein menschliches Ihm ist sodann die Sprache mit allen ihren Schranken anua: benn fie follte ben Beobachter nur aufmertfam machen und ihn zum eignen, thätigen Gebrauch seiner Seelenfrafte leiten. Gin feineres Idiom, durchdringend wie der Sonnenstral könnte theils 15 nicht allgemein senn, theils ware es für die jetige Sphare unfrer aröbern Thätiakeit ein mahres Uebel. Ein gleiches ists mit ber Sprache des Herzens: sie kann wenig sagen und doch sagt sie anua; ja gewiffermaaffe ist unfre menschliche Sprache mehr für bas Berg, als für die Bernunft geschaffen. Dem Berftande kann 20 Die Gebehrbe, Die Bewegung, Die Sache felbst zu Bulfe fommen; die Empfindungen unseres Bergens aber blieben in unserer Bruft vergraben, wenn ber melobische Strom fie nicht in fanften Bellen zum Berzen des andern hinüber brächte. Auch darum also hat ber Schöpfer die Musik der Tone zum Organ unfrer Bildung 25 gemählt; eine Sprache für die Empfindung, eine Bater= und Mutter: Rindes: und Freundessprache. Geschöpfe, Die sich ein= ander noch nicht innig berühren fonnen, stehn wie hinter Gegittern und flüstern einander zu das Wort der Liebe; bei Wefen, Die die Sprache des Lichts ober eines andern Organs sprächen, so veränderte sich nothwendig die gange Gestalt und Rette ihrer Bildung.

Zweitens. Der schönste Versuch über die Geschichte und mannichfaltige Charakteristik des menschlichen Verstandes und Herzens wäre also eine philosophische Vergleichung der Sprachen: 35 benn in jede derselben ist der Verstand eines Volks und sein Charakter eingepräget. Nicht nur die Sprachwerkzeuge andern sich mit den Regionen und beinah jeder Nation sind einige Buch=

staben und Laute eigen; sondern die Namengebung felbst, sogar in Bezeichnung hörbarer Sachen, ja in den unmittelbaren Aeuferungen des Affekts, den Interjectionen andert sich überall auf ber Erbe. Bei Dingen bes Anschauens und der kalten Betrachtung s wächst diese Verschiedenheit noch mehr und bei den uneigentlichen Ausbrücken, ben Bilbern ber Rebe, endlich beim Bau ber Sprache, beim Berhältniß, ber Ordnung, bem Confensus ber Glieber zu einander ist fie beinah unermäßlich; noch immer aber also daß fich ber Genius eines Volks nirgend beffer als in der Physiognomie 10 seiner Rede offenbaret. Db 3. B. eine Nation viele Namen oder viel Handlung hat? wie es Personen und Zeiten ausdrückt? welche Ordnung der Begriffe es liebet? alle dies ist oft in feinen Zügen äußerst charakteristisch. Manche Nation hat für das männliche und weibliche Geschlecht eine eigne Sprache; bei andern unter= 15 scheiben fich im blogen Wort 3ch gar die Stände. Thätige Bölfer haben einen Ueberfluß vom modis ber Verben; feinere Nationen eine Menge Beschaffenheiten der Dinge, die sie zu Abstractionen erhöhten. Der sonderbarste Theil der menschlichen Sprachen end= lich ift die Bezeichnung ihrer Empfindungen, die Ausbrücke ber 20 Liebe und Hochachtung, ber Schmeichelei und ber Drohung, in benen fich die Schwachheiten eines Bolks oft bis zum Lächerlichen offenbaren"). Warum kann ich noch kein Werk nennen, das den Bunfch Baco's, Leibnis, Sulzers u. a. nach einer allgemeinen Phinoanomit ber Bolter aus ihren Sprachen nur einiger= 25 maaffen erfüllet habe? Zahlreiche Beiträge zu bemfelben giebts in den Sprachbüchern und Reisebeschreibern einzelner Nationen: unendlich sichwer und weitläufig dörfte die Arbeit auch nicht werden. wenn man das Nutlose vorbeiginge und was sich ins Licht stellen läßt, desto besser gebrauchte. Un lehrreicher Anmuth murbe es so keinen Schritt fehlen, weil alle Eigenheiten ber Bölker in ihrem praktischen Verstande, in ihren Phantafieen, Sitten und Lebens= weisen, wie ein Garte bes Menschengeschlechts bem Beobachter zum mannichfaltigsten Gebrauch vorlägen und am Ende sich die reichste Arcitettonit menichlicher Begriffe, Die beste Logit und

<sup>35</sup> a) Beispiele von biesen Sähen zu geben, wäre zu weitläuftig; sie gehören nicht in bies Buch und bleiben einem andern Ort aufbehalten.

<sup>22</sup> ff. Warum ... er füllet habe, vergleiche hierzu die ganze erfie Sammlung der "Fragmente über die neuere deutsche Literatur", D. Nat.-Litt Bb. 135 (Herberd Werke III.), besonders S. 94, Z. 2 und Lambels Unm.

Metaphysik des gesunden Verstandes baraus ergäbe. Der Kranz ist noch aufgesteckt und ein andrer Leibniz wird ihn zu seiner Zeit finden.

Eine ähnliche Arbeit wäre die Geschichte der Sprache einiger einzelnen Bölker nach ihren Revolutionen; wobei ich insonderheit bie Sprache unses Vaterlandes für uns zum Beispiel nehme. Denn ob sie gleich nicht, wie andre, mit fremden Sprachen vermischt worden: so hat sie sich dennoch wesentlich, und selbst der Grammatik nach, von Ottfrieds Zeiten her verändert. Die Gegeneinanderstellung verschiedener cultivirter Sprachen mit den ver 10 schiedenen Revolutionen ihrer Bölker würde mit jedem Strich von Licht und Schatten gleichsam ein wandelbares Gemählbe der mannichsaltigen Fortbildung des menschlichen Geistes zeigen, der, wie ich glaube, seinen verschiedenen Mundarten nach noch in allen seinen Zeitaltern auf der Erde blühet. Da sind Nationen in der 15 Kindheit, der Jugend, dem männlichen und hohen Alter unsres Geschlechts; ja wie manche Bölker und Sprachen sind durch Einsimpfung andrer oder wie aus der Asche entstanden!

Endlich die Tradition der Traditionen, die Schrift. Wenn Sprache das Mittel der menschlichen Bildung unsres Geschlechts wift, so ist Schrift das Mittel der gelehrten Bildung. Alle Nationen, die außer dem Wege dieser fünstlichen Tradition lagen, sind nach unsern Begriffen uncultivirt geblieben; die daran auch nur unvollkommen Theilnahmen, erhoben sich zu einer Verewigung der Vernunft und der Gesetze in Schriftzügen Der Sterbliche, wert dies Mittel, den flüchtigen Geist nicht nur in Worte sondern in Buchstaben zu sessen, erfand; er wirkte als ein Gott unter den Menschen.

Aber was bei der Sprache sichtbar war, ist hier noch vielmehr sichtbar, nämlich, daß auch dies Mittel der Verewigung wunfrer Gedanken den Geist und die Rede zwar bestimmt, aber auch eingeschränkt und auf mannichfaltige Weise gefesselt habe. Nicht nur, daß mit den Buchstaben allmälich die lebendigen Accente und Gebehrden erloschen, sie, die vorher der Rede so starken Eingang ins Herz verschafft hatten; nicht nur, daß der so

a) Die Geschichte bieser und andrer Erfindungen, sofern fie jum Gemählbe ber Menscheit gebort, wird ber Verfolg geben.

Dialekte, mithin auch ber charafteristischen Jbiome einzelner Stämme und Bölker badurch weniger ward; auch das Gedächtniß der Menschen und ihre lebendige Geisteskraft schwächte sich bei diesem künstlichen hülfsmittel vorgezeichneter Gedankenformen.

1 Unter Gelehrsamkeit und Büchern wäre längst erlegen die menschliche Seele, wenn nicht durch mancherlei zerstörende Revolutionen die Borsehung unserm Geist wiederum Luft schaffte. In Buchstaben gesesselt schleicht der Berstand zuletzt mühsam einher; unsre besten Gedanken verstummen in todten schriftlichen Zügen. Dies alles indessen hindert nicht, die Tradition der Schrift als die dauerhafteste, stilleste, wirksamste Gottes-Anstalt anzusehen, dadurch Nationen auf Nationen, Jahrhunderte auf Jahrhunderte wirken und sich das ganze Menschengeschlecht vielleicht mit der Zeit an Einer Kette brüderlicher Tradition zusammenfindet.

15

### III.

Durch Nachahmung, Vernunft und Sprache find alle Wissenschaften und Alinste des Menschengeschlechts erfunden worden.

Sobalb ber Mensch, burch welchen Gott ober Genius es geschehen sei, auf den Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzueignen, und dem gefundnen Merkmal ein willkührliches Zeichen zu substituiren, d. i. sobald auch in den kleinsten Anfängen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege zu allen Wissenschaften und Künsten. Denn was thut die 25 menschliche Vernunft in Ersindung dieser, als demerken und bezeichnen? Mit der schwersten Kunst, der Sprache, war also gewissermaasse ein Vorbild zu allem gegeben.

Der Mensch z. B. ber von den Thieren ein Merkmal der Benennung faßte, hatte damit auch den Grund gelegt, die zähm= 30 baren Thiere zu bezähmen, die nutbaren sich nutbar zu machen und überhaupt alles in der Natur für sich zu erobern: denn bei jeder dieser Zueignungen that er eigentlich nichts, als das Merk= mal eines zähmbaren, nühlichen, sich zuzueignenden Wesens be= merken und es durch Sprache oder Probe bezeichnen. Um sansten 35 Schaaf z. E. bemerkte er die Milch, die das Lamm sog, die

Bolle, die seine hand warmte und suchte das Gine wie das Undre fich zuzueignen. Um Baum, zu beffen Früchten ihn ber Sunger führte, bemerkte er Blätter, mit benen er fich gurten könnte, Holz das ihn wärmte u. f. So schwung er fich aufs Roß, daß es ihn trage: er hielt es bei fich, daß es ihn abermals 5 trage: er sabe ben Thieren, er sabe ber Natur ab, wie jene sich schützten und nährten, wie diese ihre Kinder erzog ober vor der Gefahr bewahrte. So tam er auf den Weg aller Künfte durch nichts als die innere Genesis eines abgesonderten Merkmals und burch Festhaltung besselben in einer That ober sonst einem Zeichen; 10 furz burch Sprache. Durch fie und burch fie allein marb Bahrnehmung, Anerkennung, Buruderinnerung, Besitnehmung, eine Rette ber Gebanken möglich und so wurden mit ber Zeit die Wissenschaften und Rünfte gebohren, Töchter ber bezeichnenden Vernunft und einer Nachahmung mit Absicht. 15

Schon Baco hat eine Erfindungskunft gewünscht: da bie Theorie berfelben aber schwer und boch vielleicht unnüt fenn murbe, fo mare vielleicht eine Gefciate ber Erfindungen bas lehrreiche Werk, das die Götter und Genien des Menschengeschlechts ihren Nachkommen zum ewigen Mufter machte. Allenthalben 20 murbe man feben, wie Schicksal und Bufall biefem Erfinder ein neues Merkmal ins Auge, jenem eine neue Bezeichnung als Werkzeug in die Seele gebracht und meistens durch eine kleine Rusammenrudung zweier lange befannter Gedanken eine Runft befördert habe, die nachher auf Jahrtausende wirkte. Oft war diese 25 erfunden und ward vergessen: ihre Theorie lag da und sie ward nicht gebraucht; bis ein glücklicher Andre bas liegende Gold in Umlauf brachte ober mit einem kleinen Hebel aus einem neuen Standpunkt Welten bewegte. Bielleicht ift feine Geschichte, Die fo augenscheinlich die Regierung eines höhern Schickfals in menfch- so lichen Dingen zeigt, als die Geschichte beffen, worauf unfer Beift am ftolzesten zu senn pflegt, der Erfindung und Berbefferung ber Kunfte. Ammer mar das Merkmal und die Materie feiner Bezeichnung längst bagewesen: aber jest ward es bemerkt, jest ward es bezeichnet. Die Genesis der Kunft, wie des Menschen, mar 85 ein Augenblick bes Bergnügens, eine Bermählung zwischen Idee und Reichen, amischen Geift und Rörver.

Mit Hochachtung geschiehet es, daß ich die Erfindungen bes menschlichen Geistes auf dies einfache Principium seiner anerkennenden und bezeichnenden Vernunft zurückführe: benn eben bies ift bas mahre Göttliche im Menschen, sein charakteristischer 5 Vorzug. Alle, die eine gelernte Sprache gebrauchen, geben wie in einem Traum ber Vernunft einher; fie benken in ber Bernunft andrer und sind nur nachahmend weise: denn ist der, der die Runft fremder Künftler gebraucht, darum felbst Künftler? Aber ber, in bessen Seele sich eigne Gedanken erzeugen und einen 10 Körper sich selbst bilben, Er, ber nicht mit dem Auge allein son= bern mit bem Geist siehet und nicht mit der Zunge, sondern mit der Seele bezeichnet, Er, dem es gelingt, die Natur in ihrer Schöpfungeftäte zu belaufchen, neue Merkmale ihrer Wirkungen auszuspähen und fie durch fünftliche Werkzeuge zu einem mensch-15 lichen Zweck anzuwenden; er ist der eigentliche Mensch und da er felten erscheint, ein Gott unter ben Menschen. Er spricht und tausende lallen ihm nach: er erschafft und andre spielen mit dem was er hervorbrachte: er war ein Mann und vielleicht find Sahr= hunderte nach ihm wiederum Kinder. Wie selten die Erfinder 20 im menschlichen Geschlecht gewesen, wie träge und läßig man an bem hängt, mas man hat, ohne sich um das zu bekümmern, was uns fehlet, in hundert Broben zeigt uns dies der Anblick der Welt und die Geschichte der Bölker; ja die Geschichte der Cultur wird es uns felbst anugsam meisen.

25 Mit Wissenschaften und Künsten ziehet sich also eine neue Tradition durchs Menschengeschlecht, an deren Kette nur wenigen Glücklichen etwas Neues anzureihen vergönnt war; die andern hangen an ihr wie treusleißige Stlaven und ziehen mechanisch die Kette weiter. Wie dieser Zucker und Mohrentrank durch manche 30 bearbeitende Hand ging, eh er zu mir gelangte und ich kein andres Verdienst habe, als ihn zu trinken: so ist unser Vernunst und Lebensweise, unsre Gelehrsamkeit und Kunsterziehung, unsre Kriegs= und Staatsweisheit ein Zusammensluß fremder Ersindungen und Gedanken, die ohn unser Verdienst aus aller Welt 35 zu uns kamen und in denen wir uns von Jugend auf baden oder ersäufen.

Eitel ift also ber Ruhm so manches Europäischen Böbels, wenn er in bem, mas Aufklärung, Runft und Wiffenschaft heißt,

fich über alle drei Welttheile sett, und wie jener Wahnsinnige bie Schiffe im Safen, alle Erfindungen Europa's aus feiner Urfache für die Seinen halt, als weil er im Busammenfluß biefer Erfindungen und Traditionen gebohren worden. Armseliger, er= fandest du etwas von diesen Künsten? Denkst du etwas bei allen s beinen eingesognen Traditionen? Daß du jene brauchen gelernt haft, ift die Arbeit einer Maschine: daß du ben Saft ber Biffenfcaft in bich zieheft, ift bas Berbienft bes Schwammes, ber nun eben auf biefer feuchten Stelle gewachsen ift. Wenn bu bem Dtahiten ein Kriegsschiff zulenkst und auf ben Bebriben eine 10 Ranone donnerst, so bist bu mahrlich weder klüger noch geschickter, als der hebride und Dtahite, der sein Boot künstlich lenkt und sich daffelbe mit eigner Sand erbaute. Eben bies mars, mas alle Wilben bunkel empfanden, fobalb fie bie Europäer naber fennen lernten. In der Ruftung ihrer Wertzeuge bunkten fie 15 ihnen unbekannte, höhere Wesen, vor benen sie sich beugten, Die fie mit Chrfurcht grußten; sobald fie fie verwundbar, sterblich. frankhaft und in sinnlichen Uebungen schwächer als sich felbst fahen, fürchteten fie die Runft und erwürgten ben Mann, ber nichts weniger als mit seiner Kunft Gins war. Auf alle Cultur 20 Europa's ist dies anwendbar. Darum, weil die Sprache eines Bolks, zumal in Büchern, gescheut und fein ist: barum ift nicht jeder fein und gescheut, ber biefe Bücher liefet und diese Sprache redet. Wie er fie liefet? wie er fie redet? bas mare die Frage: und auch dann bächte und spräche er immer doch nur nach: er 25 folgt ben Gedanken und ber Bezeichnungsfraft eines andern. Der Wilbe ber in seinem engern Kreise eigenthumlich bentt und fich in ihm mahrer, bestimmter und nachbrucklicher ausbrückt, Er, ber in ber Sphare seines mirklichen Lebens Sinne und Glieber. feinen praktischen Berftand und feine wenigen Werkzeuge mit so Runft und Gegenwart bes Geiftes zu gebrauchen weiß; offenbar ist er, Mensch gegen Mensch gerechnet, gebildeter als jene politische oder gelehrte Maschine, die wie ein Kind auf einem sehr hohen Gerüft steht, bas aber leiber frembe Sanbe, ja bas oft bie gange Mühe ber Lorwelt erbaute. Der Naturmensch dagegen ist ein 35 zwar beschränkter, aber gesunder und tüchtiger Mann auf der Erde. Niemand wirds läugnen, daß Europa das Archiv der Runft und des aussinnenden menschlichen Berftandes fei: bas Schicksal ber Zeitenfolge hat in ihm feine Schätze niedergelegt:

sie sind in ihm vermehrt worden und werden gebrauchet. Darum aber hat nicht jeder, der sie gebraucht, den Verstand des Ersinders; vielmehr ist dieser eines Theils durch den Gebrauch müßig worden: denn wenn ich das Werkzeug eines Fremden habe, so ersinde ich mir schwerlich selbst ein Werkzeug.

Eine weit schwerere Frage ifts noch: was Künste und Wiffen= schaften zur Glückseligkeit ber Menschen gethan ober wiefern fie biese vermehrt haben? und ich glaube, weber mit Ja noch Rein kann die Frage schlechthin entschieden werden, weil wie allenthalben 10 fo auch hier auf ben Gebrauch des Erfundenen alles ankommt. Daß feinere und fünftlichere Werkzeuge in der Welt find und also mit wenigerm mehr gethan, mithin manche Menschenmühe geschont und erspart werden kann, wenn man sie schonen und sparen mag; darüber ift keine Frage. Auch ist es unstreitig, daß 15 mit jeder Kunft und Wiffenschaft ein neues Band der Gefelligkeit d. i. jenes gemeinschaftlichen Bedürfnißes, geknüpft sei, ohne welches fünftliche Menschen nicht mehr leben mögen. Db aber gegenseitig jedes vermehrte Bedürfniß auch den engen Kreis ber menschlichen Glückseligkeit erweitere? ob die Kunft der Natur je 20 etwas wirklich zuzusetzen vermochte? oder ob diese vielmehr durch jene in manchem entübrigt und entfräftet werde? ob alle wissen= schaftlichen und Künstlergaben nicht auch Neigungen in der mensch= lichen Bruft rege gemacht hätten, bei benen man viel feltner und schwerer zur schönsten Gabe bes Menschen, der Zufriedenheit, ae-25 langen kann, weil diese Neigungen mit ihrer inneren Unruhe der Zufriedenheit unaufhörlich widerstreben? Sa endlich, ob durch ben Zusammendrang der Menschen und ihre vermehrte Geselligkeit nicht manche Länder und Städte zu einem Armenhaufe, zu einem fünstlichen Lazareth und Hospital worden sind, in dessen ein= 30 geschlossener Luft die blaße Menschheit auch fünstlich siechet und ba sie von so vielen unverdienten Almosen der Wissenschaft, Runft und Staatsverfassung ernährt wird, großentheils auch die Art der Bettler angenommen habe, die fich auf alle Bettlerfünfte legen und bafür ber Bettler Schickfal erdulben? über bies und fo 35 manches andre mehr soll uns die Tochter der Zeit, die helle Geschichte unterweisen.

Boten bes Schickfals also, ihr Genien und Erfinder, auf welcher nutbargefährlichen Höhe übtet ihr euren göttlichen Beruf!

Ihr erfandet, aber nicht für Euch; auch lag es in Eurer Macht nicht, zu bestimmen, wie Welt und Nachwelt eure Erfindungen anwenden, mas sie an solche reihen, mas fie nach Analogie berfelben Gegenseitiges ober Neues erfinden murbe? Sahrhunderte lang lag oft die Perle begraben und Sähne scharreten barüber 5 hin; bis fie vielleicht ein Unwurdiger fand und in die Krone des Monarchen pflanzte, wo sie nicht immer mit wohlthätigem Glanz glanzet. Ihr indeffen thatet Guer Werk und gabt ber Nachwelt Schätze hin, die entweder euer unruhiger Geist aufgrub, oder die euch bas maltende Schicksal in die Band spielte. Dem maltenden 10 Schickfal also überließet ihr auch die Wirkungen und ben Nuten eures Fundes; und diefes that, mas es zu thun für aut fand. In periodischen Revolutionen bildete es entweder Gedanken aus ober ließ sie untergeben und wußte immer das Gift mit dem Gegenaift, ben Nuten mit dem Schaben zu mischen und zu milbern. 15 Der Erfinder bes Bulvers bachte nicht baran, welche Bermuftungen somol des politischen als des physischen Reichs menschlicher Kräfte ber Kunke seines schwarzen Staubes mit fich führte; noch weniger fonnte er sehen, mas auch mir jest kaum zu muthmassen magen, wie in dieser Bulvertonne, dem fürchterlichen Thron mancher 20 Despoten, abermals zu einer andern Verfassung ber Nachwelt ein wohlthätiger Same keime. Denn reinigt bas Ungewitter nicht die Luft? und muß, wenn die Riefen der Erde vertilat find, nicht Herkules felbst feine Sand an wohlthätigere Werke legen? Der Mann, der die Richtung der Magnetnadel zuerst bemerkte, 25 fah meder das Glud noch das Elend voraus, das diefes Zaubergeschenk, unterstützt von tausend andern Rünften, auf alle Welttheile bringen wurde, bis auch hier vielleicht eine neue Katastrophe alte Uebel erfett oder neue Uebel erzeuget. Go mit dem Glafe, bem Gelbe, bem Gifen, ber Kleidung, ber Schreib= und Buch= 30 bruderfunft, ber Sternseherei und allen Wiffenschaften ber fünftlichen Regierung. Der wunderbare Zusammenhang, ber bei ber Entwidlung und periodischen Fortleitung dieser Erfindungen zu herrschen scheint, die sonderbare Art, wie Eine die Wirkung der andern einschränkt und milbert; das alles gehört zur obern Haushaltung 15 Gottes mit unserm Geschlecht, der mahren Philosophie seiner Geschichte.

<sup>30.</sup> Gelbe, berichtigt C. B. S. XIII, 874 aus Sanbichriften Gerbers, Die bereits auf ber Druckftufe fieben; alle Drucke: Golbe.

#### IV.

## Die Regierungen sind festgestellte Gronungen unter den Menschen, meistens aus ererbter Tradition.

Der Naturstand bes Menschen ist der Stand der Gesellschaft: denn in dieser wird er gebohren und erzogen, zu ihr führt ihn der auswachende Trieb seiner schönen Jugend und die süßesten Namen der Menscheit Vater, Kind, Bruder, Schwester, Geliebter, Freund, Bersorger, sind Bande des Naturrechts, die im Stande so jeder ursprünglichen Menschengesellschaft statt sinden. Mit ihnen sind also auch die ersten Regierungen unter den Menschen gegründet: Ordnungen der Familie, ohne die unser Geschlecht nicht bestehen kann, Gesetze, die die Natur gab und auch durch sich selbst gnugsam einschränkte. Wir wollen sie den ersten Grad natürlicher Regierungen nennen; sie werden immerhin auch der höchste und letzte bleiben.

Bier endigte nun die Natur ihre Grundlage der Gefellschaft und überließ es dem Berftande oder dem Bedürfnig bes Menschen, höhere Gebäude darauf zu gründen. In allen Erdstrichen, wo 20 einzelne Stämme und Geschlechter einander weniger bedörfen. nehmen fie auch weniger Theil an einander; fie dachten also an feine großen politischen Gebäude. Dergleichen find die Ruften ber Fischer, die Weiden der Hirten, die Wälder der Jäger; wo auf ihnen das väterliche und häusliche Regiment aufhört, sind die 25 weitern Verbindungen ber Menschen meistens nur auf Bertrag ober Auftrag gegründet. Eine Sagdnation z. B. geht auf bie Jagd: bedarf sie eines Führers, so ist es ein Jagdanführer, zu bem fie ben geschicktsten mablet, bem fie also auch nur aus freier Bahl, und zum gemeinschaftlichen Zweck ihres Geschäfts gehorchet. 30 Alle Thiere, die in Heerden leben, haben folche Anführer; bei Reisen, Bertheidigungen, Anfällen und überhaupt bei jedem gemein= schaftlichen Geschäft einer Menge ift ein folder König bes Spiels nöthig. Wir wollen biefe Berfaffung ben zweiten Grad ber natürlichen Regierung nennen: fie findet bei allen Bolfern ftatt. 35 die blos ihrem Bedürfniß folgen und wie wirs nennen, im Stande ber Natur leben. Selbst Die erwählten Richter eines Bolfs gehören zu diesem Grad der Regierung: die klügsten und besten nämlich werden zu ihrem Amt, als zu einem Geschäft erwählt, und mit dem Geschäft ist auch ihre Herrschaft zu Ende.

Aber wie anders ifts mit bem britten Grad, ben Erbregierungen unter ben Menschen! wo hören hier die. Gesetze ber 5 Natur auf? ober mo fangen fie an? Dag ber billigfte und klügfte Mann von ben Streitenden jum Richter ermählt mard, mar Natur ber Sache und wenn er fich als einen folchen bewährt hatte, mochte ers bis in sein graues Alter bleiben. Nun aber ftirbt ber Alte und warum ist sein Sohn Richter? Daß ihn ber 10 flügste und billigste Bater erzeugt hat, ift kein Grund: benn weber Kluaheit noch Billigkeit konnte er ihm einzeugen. Noch weniger mare ber Natur bes Geschäfts nach die Nation verbunden, ihn beghalb als folden anzuerkennen, weil fie feinen Bater einmal aus perfönlichen Urfachen zum Richter mahlte: benn ber Sohn 15 ift nicht die Berson des Baters. Und wenn sie aar für alle ihre noch Ungebohrne das Gefet feftstellen wollte, ihn bafür erkennen zu muffen und im Namen ber Vernunft ihrer aller auf ewige Reiten hin den Vertrag machte, daß jeder Ungebohrne dieses Stamms ber gebohrne Richter, Führer und Hirt ber Nation b. i. 20 ber tapferfte, billigfte, klügfte bes gangen Bolks fenn und bafür ber Geburt megen von jedermann erfannt werden mufte; so murde es schwer senn, einen Erbvertrag bieser Art ich will nicht sagen mit bem Recht sondern nur mit der Vernunft zu reimen. Die Natur theilet ihre edelsten Gaben nicht Familienweise aus und 25 bas Recht bes Blutes, nach welchem ein Ungebohrner über ben andern Ungebohrnen, wenn beibe einst gebohren senn werden, burchs Recht ber Geburt zu herrschen bas Recht habe, ist für mich eine ber bunkelften Formeln ber menschlichen Sprache.

Es müssen andre Gründe vorhanden seyn, die die Erbregies 20 rungen unter den Menschen einführten und die Geschichte verschweigt uns diese Gründe nicht. Wer hat Deutschland, wer hat dem cultivirten Europa seine Regierungen gegeben? Der Krieg. Horben von Barbaren überfielen den Welttheil: ihre Anführer und Edeln theilten unter sich Länder und Menschen. Daher entsprangen 35 Fürstenthümer und Lehne: daher entsprang die Leibeigenschaft unterziochter Völker; die Eroberer waren im Besitz und was seit der

Beit in diesem Besit verändert worden, hat abermals Revolution, Krieg, Einverständniß der Mächtigen, immer also das Recht des Stärkern entschieden. Auf Diesem königlichen Wege geht Die Beschichte fort und facta der Geschichte find nicht zu läugnen. Was 5 brachte die Welt unter Rom? Griechenland und den Drient unter Alexander? was hat alle große Monarchieen bis zu Sesostris und ber fabelhaften Semiramis hinauf gestiftet und wieder zertrummert? Der Rrieg. Gewaltsame Eroberungen vertraten also bie Stelle des Rechts, das nachher nur durch Verjährung oder wie unfre 10 Staatslehrer fagen, burch ben schweigenden Contract Recht ward; ber schweigende Contract aber ist in diesem Fall nichts anders, als daß der Stärkere nimmt, mas er will und ber Schwächere giebt ober leibet, was er nicht ändern kann. Und so hängt das Recht der erblichen Regierung so wie beinah jedes andern erb= 15 lichen Besitzes an einer Rette von Tradition, beren ersten Greng= pfal das Glück ober die Macht einschlug und die sich, hie und da mit Güte und Weisheit, meistens aber wieder nur durch Glück oder Uebermacht fortzog. Nachfolger und Erben bekamen, der Stammvater nahm; und bag bem, ber hatte, auch immer mehr 20 gegeben ward, damit er die Fulle habe, bedarf keiner weitern Erläuterung: es ift bie natürliche Folge bes genannten erften Befites der Länder und Menschen

Man glaube nicht, daß dies etwa nur von Monarchieen, als von Ungeheuern der Eroberung gelte, die ursprünglichen Reiche 25 aber anders entftanden senn könnten: benn wie in der Welt waren fie anders entstanden? Go lange ein Bater über seine Familie herrschte, war er Bater und ließ seine Sohne auch Bater werden, über die er nur durch Rath zu vermögen fuchte. So lange mehrere Stämme aus freier Ueberlegung zu einem bestimmten Geschäft 30 sich Richter und Führer wählten: so lange waren diese Amts= führer nur Diener bes gemeinen Zweckes, bestimmte Borfteber ber Bersammlung; ber Name Herr, König, eigenmächtiger, willführ= licher, erblicher Desvot war Bölkern dieser Verfassung etwas Unerhörtes. Entschlummerte aber die Nation und ließ ihren Bater, 35 Führer und Richter walten, gab sie ihm endlich gar schlaftrunken= bankbar, feiner Berdienste, seiner Macht, seines Reichthums ober welcher Urfachen wegen es sonst sei, den Erbscepter in die Hand, bak er sie und ihre Kinder wie der Hirt die Schaafe weide: welch

Same of the second

Berhältniß ließe sich hiebei benten, als Schwachheit auf ber Einen, Uebermacht auf ber anbern Seite, also bas Recht bes Stärkern. Wenn Nimrod Bestien tobtet und nachber Menschen unterjocht: so ist er bort und hier ein Jager. Der Anführer einer Colonie ober Horbe, bem Menschen wie Thiere folgten, bediente fich über 6 fie gar bald bes Menschenrechts über bie Thiere So mars mit benen, die die Nationen cultivirten: fo lange sie sie cultivirten, waren fie Bater, Erzieher bes Bolks, Sandhaber ber Gefete jum gemeinen Besten; sobald sie eigenmächtige ober gar erbliche Regenten wurden, waren sie die Mächtigern, benen der Schwächere biente. 10 Oft trat ein Ruchs in die Stelle des Löwen und so mar der Fuchs der Mächtigere: benn nicht Gewalt der Waffen allein ist Stärke; Berschlagenheit, List und ein fünstlicher Betrug thut in den meisten Fällen mehr als jene. Kurz, der große Unterschied ber Menschen an Geiftes: Glud's- und Körpergaben hat nach bem 15 Unterschiede der Gegenden. Lebensarten und Lebensalter Unteriochungen und Despotien auf ber Erbe gestiftet, die in vielen Ländern einander leider nur abgelöset haben. Kriegerische Bergvölker 3. B. überschwemmten die ruhige Ebne: jene hatte das Klima, die Noth, der Mangel stark gemacht und tapfer erhalten; 20 sie breiteten sich also als Herren der Erde aus, bis sie selbst in ber milbern Gegend von Ueppiakeit besiegt und von andern unterjocht wurden. So ist unfre alte Tellus bezwungen und die Geschichte auf ihr ein trauriges Gemälde von Menschenigaben und Eroberungen worden: fast jede kleine Landesgrenze, jede neue 25 Evoche ift mit Blut ber Geopferten, und mit Thranen ber Unterbrudten ins Buch ber Zeiten verzeichnet. Die berühmtesten Ramen ber Welt find Bürger bes Menschengeschlechts, gefronte ober nach Kronen ringende Henker gewesen, und was noch trauriger ist, so ftanden oft die edelsten Menschen Nothgebrungen auf diesem schwarzen 30 Schaugeruft der Unterjochung ihrer Brüder. Woher kommts bak die Geschichte der Weltreiche mit fo wenig vernünftigen End-Refultaten geschrieben worden? Weil ihren größesten und meisten Begebenheiten nach, sie mit wenig vernünftigen End-Resultaten geführt ist: benn nicht Humanität sondern Leidenschaften haben 35 sich der Erde bemächtigt und ihre Bölker wie wilde Thiere zu= sammen und gegen einander getrieben. Hätte es der Vorsehung gefallen, uns durch höhere Wefen regieren zu laffen: wie anders mare die Menschengeschichte! Nun aber maren es meistens Selben,

b. i. ehrsüchtige, mit Gewalt begabte, ober listige und unternehmende Menschen, die den Faden der Begebenheiten nach Leidenschaften anspannen und wie es das Schicksal wollte, ihn fortwebten. Wenn kein Punkt der Weltgeschichte uns die Niedrigkeit
5 unses Geschlechts zeigte, so wiese es uns die Geschichte der Regierungen desselben, nach welcher unser Erde ihrem größten Theil
nach nicht Erde, sondern Mars oder der Kinderfressende Saturn
heißen sollte.

Wie nun? follen wir die Vorsehung barüber anklagen, daß 10 sie die Erdstriche unsrer Rugel so ungleich schuf und auch unter ben Menschen ihre Gaben so ungleich vertheilte? Die Rlage wäre mußig und ungerecht: benn sie ist ber augenscheinlichen Absicht unfres Geschlechts entgegen. Sollte die Erde bewohnbar werden: so mußten Berge auf ihr fenn und auf bem Ruden berfelben harte 15 Bergvölfer leben. Wenn biefe fich nun niebergoßen und die üppige Ebne unterjochten; so war die uppige Cone auch meiftens biefer Unterjochung werth: benn warum ließ sie sich unterjochen? warum erschlaffte fie an ben Bruften ber Natur in kindischer Ueppigkeit und Thorheit? Man fann es als einen Grundsat ber Geschichte 20 annehmen, daß fein Bolf unterbrückt wird, als das fich unterbruden laffen will, bas also ber Sklaverei werth ift. Rur ber Feige ift ein gebohrner Knecht; nur ber Dumme ift von ber Natur bestimmt, einem Klügern zu dienen; alsdenn ist ihm auch wohl auf seiner Stelle und er mare ungludlich, wenn er be-25 fehlen sollte.

Ueberdem ist die Ungleichheit der Menschen von Natur nicht so groß, als sie durch die Erziehung wird, wie die Beschaffenheit eines und desselben Volks unter seinen mancherlei Regierungsarten zeiget. Das edelste Volk verliert unter dem Joch des Despotismus in kurzer Zeit seinen Adel: das Mark in seinen Geseinen wird ihm zertreten und da seine feinsten und schönsten Gaben zur Lüge und zum Betrug, zur kriechenden Sklaverei und Ueppigkeit gemißbraucht werden; was Bunder, daß es sich endslich an sein Joch gewöhnet, es küßet und mit Blumen umwindet? So beweinenswerth dies Schickal der Menschen im Leben und in der Geschichte ist, weil es beinah keine Nation giebt, die ohne das Bunder einer völligen Palingenesie aus dem Abgrunde einer

gewohnten Stlaverei je wieder aufgeftanden wäre: so ift offenbar dies Elend nicht das Werk der Natur, sondern der Menschen. Die Natur leitete das Band der Gesellschaft nur dis auf Familien; weiterhin ließ sie unserm Geschlecht die Freiheit, wie es sich einsrichten, wie es das seinste Werk seiner Kunst, den Staat dauen 5 wollte. Richteten sich die Menschen gut ein: so hätten sies gut; wähtten oder duldeten sie Tyrannei und üble Regierungsformen: so mochten sie ihre Last tragen. Die gute Mutter konnte nichts thun, als sie durch Vernunst, durch Tradition der Geschichte oder endlich durch das eigne Gesühl des Schmerzes und Elendes lehren. 10 Nur also die innere Entartung des Menschengeschlechts hat den Lastern und Entartungen menschlicher Regierung Raum gegeben: denn theilet sich im unterdrückendsten Despotismus nicht immer der Sklave mit seinem Herrn im Raube und ist nicht immer der Despot der ärgste Sklave?

Aber auch in der ärgsten Entartung verläßt die unermüdlich autige Mutter ihre Kinder nicht und weiß ihnen den bittern Trank ber Unterdrückung von Menschen wenigstens durch Bergeffenheit und Gewohnheit zu lindern. So lange fich die Bölker machsam und in reger Kraft erhalten oder wo die Natur sie mit dem harten 20 Brod ber Arbeit speiset, ba finden feine weiche Sultane ftatt; bas rauhe Land, die harte Lebensweise find ihnen der Freiheit Bestung. Wo gegentheils die Bölfer in ihrem weicheren Schoos entschliefen und das Net duldeten, das man über fie jog; fiehe da kommt Die tröftende Mutter dem Unterdrückten wenigstens durch ihre 25 milberen Gaben zu Gulfe; benn ber Despotismus fest immer eine Art Schwäche, folglich mehrere Bequemlichkeit voraus, Die entweder aus Gaben ber Natur ober ber Kunft entstanden. In ben meisten despotisch-regierten Ländern nährt und fleidet die Natur ben Menschen fast ohne Mühe, daß er sich also mit dem vorüber= 30 rasenden Orfan gleichsam nur abfinden barf und nachher, zwar Gedankenlos und ohne Burbe, bennoch aber nicht gang ohne Genuß ben Athem ihrer Erquickung trinket. Ueberhaupt ist das Loos der Menschen und seine Bestimmung gur irrbischen Glüdseligkeit weber ans herrschen, noch ans Dienen gefnüpfet. Der Arme kann glud- 35 lich, ber Sklave in Retten kann frei fenn: ber Defpot und fein Werkzeug find meistens und oft in ganzen Geschlechtern die ungludlichften und unwürdigften Stlaven.

Da alle Sätze, die ich bisher berührt habe, aus der Geschichte selbst ihre eigentliche Erläuterung nehmen müssen: so bleibt ihre Entwicklung auch dem Faden derselben ausbehalten. Für jetzt seyn mir noch einige allgemeine Blicke vergönnet:

- 1. Ein zwar leichter aber bofer Grundsat mare es zur Philosophie der Menschen-Geschichte: "der Mensch sei ein Thier das einen Herren nöthig habe und von diesem Herren oder von einer Berbindung derselben das Glück seiner Endbestimmung erwarte.,, Rehre den Satz um: der Mensch, der einen Herren nöthig hat, 10 ist ein Thier; sobald er Mensch wird, hat er keines eigentlichen herren mehr nöthig. Die Natur nämlich hat unserm Geschlecht feinen Herren bezeichnet; nur thierische Laster und Leidenschaften machen uns beffelben bedürftig. Das Weib bedarf eines Mannes und ber Mann bes Weibes: bas unerzogne Kind hat erziehender 15 Eltern, ber Kranke bes Arztes, ber Streitende bes Entscheibers. ber Saufe Bolks eines Anführers nöthig: bies find Natur-Berhältniße, die im Begrif ber Sache liegen. Im Begrif bes Menichen liegt ber Begrif eines ihm nöthigen Despoten, ber auch Mensch sei, nicht: jener muß erst schwach gedacht werden, damit 20 er eines Beschützers, unmündig, damit er eines Vormundes, wild, bamit er eines Bezähmers, abscheulich, bamit er eines Straf-Engels nöthig habe. Alle Regierungen ber Menschen sind also nur aus Noth entstanden und um diefer fortwährenden Noth willen ba. So wie es nun ein schlechter Bater ift, ber fein Kind erziehet, 25 damit es, Lebenslang unmündig, Lebenslang eines Erziehers beborfe: wie es ein bofer Arzt ist, der die Krankheit nährt, damit er dem Elenden bis ins Grab hin unentbehrlich werde; fo mache man die Anwendung auf die Erzieher des Menschengeschlechts, die Bäter des Vaterlandes und ihre Erzognen. Entweder muffen diese 30 durchaus keiner Besserung fähig senn; ober alle die Jahrtausende, seitdem Menschen regiert wurden, mußten es doch merklich gemacht haben, mas aus ihnen geworden fei? und zu welchem Zweck jene fie erzogen haben? Der Berfolg biefes Werks wird folche Zwecke fehr deutlich zeigen.
- 2. Die Natur erzieht Familien; der natürlichste Staat ist also auch **Ein** Bolk, mit Einem Nationalcharakter. Jahrtausende lang erhält sich dieser in ihm und kann, wenn seinem mitgebohrnen.

Fürsten baran liegt, am natürlichsten ausgebildet werden: benn ein Bolk ift sowohl eine Pflanze ber Natur, als eine Familie; nur jenes mit mehreren Zweigen. Nichts scheint also bem Zweck ber Regierungen so offenbar entgegen, als die unnatürliche Bergrößerung der Staaten, die milbe Bermischung der Menfchen- 5 Gattungen und Nationen unter Ginen Scepter. Der Menschenscepter ist viel zu schwach und klein, daß so widerfinnige Theile in ihn eingeimpft werden konnten; zusammengeleimt werden sie also in eine brechliche Maschine, die man Staats-Maschine nennet, ohne inneres Leben und Sympathie der Theile gegen einander. 10 Reiche dieser Art, die dem besten Monarchen den Namen Bater bes Baterlandes fo fcmer machen, erscheinen in ber Geschichte, wie jene Symbole ber Monarchieen im Traumbilde bes Bropheten, wo sich das Löwenhaupt mit dem Drachenschweif und der Adlersflügel mit dem Barenfuß zu Einem unpatriotischen Staatsgebilbe 15 vereinigt. Wie Trojanische Rose ruden solche Maschinen zusammen, sich einander die Unsterblichkeit verbürgend, da doch ohne National-Charafter fein Leben in ihnen ist und für die Zusammengezwungenen nur der Fluch des Schicksals fie zur Unsterblichkeit verdammen könnte: benn eben die Staatskunft, die fie hervorbrachte, ift auch 20 bie, die mit Bölkern und Menschen als mit leblofen Körpern spielet. Aber die Geschichte zeigt gnugsam, daß diese Werkzeuge bes menschlichen Stolzes von Thon find und wie aller Thon auf der Erde gerbrechen ober zerfließen.

3. Wie bei allen Verbindungen der Menschen gemeinschaft: 25 liche Hülfe und Sicherheit der Hauptzweck ihres Bundes ist: so ist auch dem Staat keine andre als die Naturordnung die beste; daß nämlich auch in ihm jeder daß sei, wozu ihn die Natur detellel. Sobald der Regent in die Stelle des Schöpfers treten und durch Wilkführ oder Leidenschaft von Seinetwegen erschaffen will, was das Geschöpf von Gotteswegen nicht seyn sollte: sobald ist dieser dem Himmel gebietende Despotismus aller Unordnung und des unvermeidlichen Misgeschicks Vater. Da nun alle durch Tradition sestgeset Stände der Menschen auf gewisse Weise der Natur entgegen arbeiten, die sich mit ihren Gaben an keinen Stand so bindet: so ist kein Wunder, daß die meisten Völker, nachdem sie allerlei Regierungsarten durchgangen waren und die Last jeder

<sup>13</sup> ff. wie jene ... vereinigt, Offenbarung Johannis 13, 2.

empfunden hatten, zulett verzweifelnd auf die zurückfamen, die fie ganz zu Maschinen machte, auf die bespotisch-erbliche Regierung. Sie sprachen wie jener ebräische König, als ihm brei Uebel porgelegt wurden: "Lasset uns lieber in die Hand des Herren fallen 5 als in die Hand ber Menschen,, und gaben sich auf Gnade und Ungnade der Providenz in die Arme, erwartend, wen diese ihnen zum Regenten zusenden wurde? benn die Tyrannei der Aristokraten ist eine harte Tyrannei und das gebietende Bolf ist ein mahrer Leviathan. Alle chriftlichen Regenten nennen sich also von Gottes 10 Gnaden und bekennen bamit, daß fie nicht durch ihr Verdienst, das vor der Geburt auch gar nicht statt findet, sondern durch das Gutbefinden ber Borsehung, die sie auf dieser Stelle gebohren werden ließ, zur Krone gelangten. Das Berdienft bazu muffen fie sich erft durch eigne Mühe erwerben, mit der sie gleichsam 15 die Providenz zu rechtfertigen haben, daß sie sie ihres hohen Amts wurdig erkannte: benn bas Amt bes Fürsten ift kein geringeres, als Gott zu fenn unter ben Menschen, ein höherer Genius in einer sterblichen Bildung. Wie Sterne glanzen die wenigen, die diesen auszeichnenden Ruf verstanden, in der unendlich-dunkeln Wolken= 20 nacht gewöhnlicher Regenten und erquicken den verlohrnen Wandrer auf seinem traurigen Sange in der politischen Menschengeschichte.

D daß ein andrer Montesquieu uns den Geift der Ge= setze und Regierungen auf unfrer runden Erde nur durch die be= fanntesten Jahrhunderte zu kosten gabe! Nicht nach leeren Namen 25 dreier ober vier Regierungsformen, die boch nirgend und niemals dieselben sind oder bleiben; auch nicht nach witigen Principien bes Staats: benn kein Staat ift auf Ein Wortprincipium ge= bauet, geschweige daß er daffelbe in allen seinen Ständen und Beiten unwandelbar erhielte; auch nicht burch zerschnittene Bei= 30 spiele, aus allen Nationen, Zeiten und Weltgegenden, aus benen in dieser Berwirrung, ber Genius unfrer Erbe felbst fein Ganzes bilden murde: sondern allein durch die philosophische, lebendige Darftellung der bürgerlichen Geschichte, in der, so einförmig fie scheinet, keine Scene zweimal vorkommt und die bas Gemählbe 35 der Lafter und Tugenden unfres Geschlechts und seiner Regenten, nach Ort und Zeiten immer verändert und immer daffelbe, fürchter= lich-lehrreich vollendet.

\_\_\_\_\_\_

<sup>3</sup>ff. Sie fprachen . . . Menschen, 1. B. Chronita 22, 13.

#### v.

# Religion ift die ältste und heiligste Tradition der Erde.

Mübe und matt von allen Veränderungen des Erdenrundes nach Gegenden, Zeiten und Bölkern, finden wir denn nichts auf 5 bemfelben, das der gemeinschaftliche Besitz und Vorzug unfres Brudergeschlechts fei? Nichts als die Unlage gur Bernunft, Sumanität und Religion, ber brei Grazien bes menschlichen Lebens. Alle Staaten entstanden spät und noch später entstanden in ihnen Wiffenschaften und Rünfte; aber Familien sind bas 10 ewige Werk der Natur, die fortgebende Saushaltung, in der fie ben Samen ber Humanität bem Menschengeschlecht einvflanzet und felbst erziehet. Sprachen wechseln mit jedem Bolk in jedem Klima; in allen Sprachen aber ist Ein' und dieselbe Merkmalfuchende Menschenvernunft kennbar. Religion endlich, so verschie= 15 ben ihre Hulle fei; auch unter bem armften, rohesten Bolf am Rande der Erde finden fich ihre Spuren. Der Grönländer und Kamtschabale, der Feuerländer und Papu hat Aeußerungen von ihr, wie seine Sagen ober Gebräuche zeigen; ja gabe es unter ben Anzifen ober ben verdrängten Waldmenschen ber Indischen 20 Infeln irgend ein Bolt, bas gang ohne Religion mare; fo mare felbst dieser Mangel von ihrem äußerst verwilderten Zustande Zeuge.

Woher kam nun Religion biesen Bölkern? Hat jeder Elende sich seinen Gottesdienst etwa wie eine natürliche Theologie erstunden? Diese Mühseligen ersinden nichts; sie solgen in allem 25 der Tradition ihrer Bäter. Auch gab ihnen von außen zu dieser Ersindung nichts Anlaß: denn wenn sie Pfeil und Bogen, Angel und Kleid den Thieren oder der Natur ablernten; welchem Thier, welchem Naturgegenstande sahen sie Religion ab? von welchem derselben hätten sie Gottesdienst gesernet? Tradition ist also 20 auch hier die fortpflanzende Mutter, wie ihrer Sprache und wenigen Cultur, so auch ihrer Religion und heiligen Gebräuche.

Sogleich folget hieraus, daß sich die religiöse Tradition teines andern Mittels bedienen konnte, als dessen fich die 25

Bernunft und Sprace felbft bediente, der Symbole. Muß ber Gedanke ein Wort werden, wenn er fortgepflanzt fenn will, muß jede Ginrichtung ein fichtbares Zeichen haben, wenn fie für andre und für die Nachwelt senn soll: wie konnte das Unficht= 5 bare sichtbar, oder eine verlebte Geschichte den Nachkommen aufbehalten werden, als durch Worte ober Zeichen? Daher ift auch bei den rohesten Bölkern die Sprache ber Religion immer die älteste, dunkelste Sprache, oft ihren Geweiheten selbst, vielmehr ben Fremdlingen unverständlich. Die bedeutenden heiligen Sym= 10 bole jedes Bolks, so klimatisch und national fie seyn mochten, wurden nämlich oft in wenigen Geschlechtern ohne Bedeutung. Kein Bunder: benn jeber Sprache, jedem Institut mit willkuhrlichen Zeichen muste es so ergeben, wenn sie nicht burch ben lebendigen Gebrauch mit ihren Gegenständen oft zusammengehalten 15 würden und also im bedeutenden Andenken blieben. Religion war folche lebendige Zusammenhaltung schwer ober un= möglich: benn bas Zeichen betraf entweder eine unsichtbare Idee ober eine vergangene Geschichte.

Es konnte also auch nicht fehlen, daß die Priester, die ursprünglich Weise der Nation waren, nicht immer ihre Weisen blieben. Sobald sie nämlich den Sinn des Symbols verlohren, waren sie stumme Diener der Abgötterei oder musten redende Lügner des Aberglaubens werden. Und sie sinds fast allenthalben reichlich geworden; nicht aus vorzüglicher Betrugsucht, 25 sondern weil es die Sache so mit sich führte. Sowohl in der Sprache, als in jeder Wissenschaft, Kunst und Einrichtung waltet dasselbe Schicksal: der Unwissende, der reden oder die Kunst fortseten soll, muß verbergen, muß erdichten, muß heucheln; ein falscher Schein tritt an die Stelle der verlohrnen Wahrheit. Dies wist die Geschichte aller Geheinniße auf der Erde, die Anfangs allerdings viel Wissenswürdiges verbargen, zuletzt aber insondersheit seitdem menschliche Weisheit sich von ihnen getrennt hatte, in elenden Tand außarteten; und so wurden die Priester dersselben, bei ihrem leergewordnen Heiligthum zuletzt arme Betrüger.

Wer sie am meisten als solche barstellete, waren die **Nesgenten** und **Weisen.** Jene nämlich, die ihr hoher Stand, mit aller Macht bekleidet, gar bald auf zwanglose Ungebundenheit

führte, hielten es für Pflicht ihres Standes, auch die unfichtbaren höheren Mächte einzuschränken und also die Symbole berselben als Buppenwerk bes Böbels entweder zu bulden oder zu vernichten. Daher ber ungludliche Streit zwischen bem Thron und Altar bei allen halbeultivirten Nationen; bis man endlich beibe gar zu ver= 5 binden suchte und damit das unförmliche Ding eines Altars auf bem Thron ober eines Throns auf bem Altar zur Welt brachte. Nothwendig mußten die entarteten Briefter bei biesem ungleichen Streit allemal verlieren: benn fichtbare Macht ftritt mit bem unfichtbaren Glauben, ber Schatte einer alten Tradition follte mit 10 bem Glang bes goldenen Scepters fampfen, ben ehebem ber Briefter felbst geheiligt und dem Monarchen in die Sand gegeben hatte. Die Zeiten der Briefterherrschaft gingen also mit der machsenden Cultur vorüber: ber Despot, ber ursprünglich seine Krone im Namen Gottes geführt hatte, fand es leichter, fie in 15 feinem eignen Namen zu tragen und bas Bolk mar jett burch Regenten und Beise zu diesem andern Scepter gewöhnet.

Nun ift es erftens unläugbar, bag nur Religion es gewefen fei, die ben Bolfern allenthalben die erfte Cultur und Biffenicaft brachte, ja bag biefe urfprünglich nichts 20 als eine Art religioier Tradition maren. Unter allen milben Bölkern ist noch jetzt ihre wenige Cultur und Wiffenschaft mit ber Religion verbunden. Die Sprache ihrer Religion ist eine er= habnere feierliche Sprache, die nicht nur die heiligen Gebräuche mit Gefang und Tanz begleitet, sondern auch meistens von den 25 Sagen ber Urwelt ausgeht, mithin bas Einzige ift, mas biefe Bölfer von alten Nachrichten, dem Gedächtniß der Borwelt oder einem Schimmer ber Wiffenschaft übrig haben. Die Zahl und das Bemerken der Tage, der Grund aller Zeitrechnung, mar ober ift überall heilig; die Wiffenschaft bes Himmels und ber Natur, so wie sie auch senn moge, haben die Magier aller Welttheile sich zugeeignet. Auch die Arznei= und Wahrsagerkunft, die Wiffen= schaft des Berborgnen und Auslegung der Träume, die Kunft der Charaftere, die Aussohnung mit den Göttern, die Befriedigung ber Verstorbnen, Nachrichten von ihnen — furz das ganze bunkle 35 Reich ber Fragen und Aufschlüße, über die der Mensch so gern beruhigt senn möchte, ift in ben Sanden ihrer Briefter, so baß bei vielen Bölferschaften ber gemeinschaftliche Gottesbienst und

seine Feste beinah bas Ginzige ift, bas die unabhängigen Familien zum Schatten eines Ganzen verbindet. Die Geschichte der Cultur wird zeigen, daß dieses bei ben gebildetsten Bölkern nicht anders gemefen. Aegypter und alle Morgenländer bis jum Rande ber 5 öftlichen Welt hinauf, in Europa alle gebildete Nationen bes Alterthums, Etruster, Griechen und Römer empfingen die Wiffen= schaften aus bem Schoos und unter bem Schleier religiöfer Trabitionen: so ward ihnen Poesie und Kunft, Mufit und Schrift, Geschichte und Arzneikunft, Naturlehre und Metaphysik, Aftro-10 nomie und Zeitrechnung, felbst die Sitten- und Staatslehre gegeben. Die altesten Weisen thaten nichts, als das, mas ihnen als Same gegeben war, sondern und zu eignen Gewächsen er= ziehen; welche Entwicklung sodann mit den Jahrhunderten fort= ging. Auch wir Nordländer haben unfre Wiffenschaften in keinem 15 als bem Gewande ber Religion erhalten und fo kann man kuhn mit ber Geschichte aller Bölker fagen: "ber religiösen Tradition in Schrift und Sprache ist die Erbe ihre Samenkörner aller höhern Cultur schuldig."

Aweitens. Die Natur der Sache felbst bestätigt diese 20 hiftorische Behauptung: benn mas mars, das ben Menschen über bie Thiere erhob und auch in der rohesten Ausartung ihn verhinderte, nicht ganz zu ihnen herabzufinken? Man sagt: "Ber-nunft und Sprache." So wie er aber zur Vernunft nicht ohne Sprache kommen konnte: fo konnte er zu beiden nicht anders als 25 durch die Bemerkung des Einen im Vielen, mithin durch die Borftellung des Unfichtbaren im Sichtbaren, durch die Berknüpfung ber Ursache mit ber Wirkung gelangen. Eine Art religiösen Gefühls unsichtbarer mirfender Rrafte im gangen Chaos ber Wefen, bas ihn umgab, mußte also jeber erften Bilbung und Berknüpfung so abgezogner Vernunftibeen vorausgehn und zum Grunde liegen. Dies ift bas Gefühl ber Wilben von ben Kräften ber Natur, auch wenn sie keinen ausgedrückten Begrif von Gott haben; ein lebhaftes und wirksames Gefühl, wie felbst ihre Abgöttereien und ihr Aberglaube zeiget. Bei allen Berstandesbegriffen blos sicht= 35 barer Dinge handelt der Mensch bem Thier ähnlich; zur ersten Stuffe ber höheren Bernunft mußte ihn die Borstellung des Unfichtbaren im Sichtbaren, einer Rraft in ber Wirfung heben. Diese Vorstellung ist auch beinah bas Ginzige, mas rohe Na=

tionen von transscendenter Vernunft besitzen und andere Völker nur in mehrere Worte entwickelt haben. Mit der Fortbauer ber Seele nach bem Tode mars ein Gleiches. Wie ber Mensch auch zu ihrem Begrif gekommen senn moge; fo ift biefer Begrif, als allgemeiner Bolfsglaube auf ber Erbe, bas Ginzige, bas ben 5 Menschen im Tode vom Thier unterscheibet. Reine wilde Nation fann sich die Unsterblichkeit einer Menschenseele philosophisch er= weisen, so wenig es vielleicht ein Philosoph thun kann: benn auch dieser vermag nur den Glauben an sie, der im menschlichen Bergen liegt, burch Bernunftgrunde ju bestärken; allgemein aber 10 ift biefer Glaube auf ber Erbe. Auch ber Kamtschadale hat ihn, wenn er seinen Tobten den Thieren hinlegt, auch der Neuholländer hat ihn, wenn er den Leichnam ins Meer senket. Reine Nation verscharret die Ihren, wie man ein Thier verscharrt: jeder Wilde geht sterbend ins Reich ber Bater, ins Land ber Seelen. giöse Tradition hierüber und das innige Gefühl eines Daseyns, bas eigentlich von keiner Vernichtung weiß, geht also vor der entwickelnden Bernunft voraus; sonft murbe biefe auf ben Begrif der Unsterblichkeit schwerlich gekommen senn oder ihn sehr kraftlos abstrahirt haben. Und so ist der allgemeine Menschenglaube an w die Fortdauer unfres Dasenns die Opramide der Religion auf allen Gräbern der Völfer.

Endlich die göttlichen Gesetze und Regeln der Humanität, die sich, wenn auch nur in Resten, bei dem wildesten Volk äußern, sollten sie, nach Jahrtausenden etwa von der Vernunft ersonnen 25 senn und diesem wandelbaren Gebilde der menschlichen Abstractionen ihre Grundveste zu danken haben? Ich kanns, selbst der Geschichte nach, nicht glauben. Wären die Menschen wie Thiere auf die Erde gestreuet, sich die innere Gestalt der Humanität erst selbst zu ersinden: so müßten wir noch Nationen ohne Sprache, 30 ohne Vernunft, ohne Religion und Sitten kennen: denn wie der Mensch gewesen ist, ist er noch auf der Erde. Nun sagt uns aber keine Geschichte, keine Ersahrung, daß irgendwo menschliche Orang-Outangs leben; und die Mährchen, die der späte Diodor

<sup>34.</sup> Dioborus Siculus (lebte unter J. Căsar und Augustus), Βιβλιοθή×η Ιστορική (bibliotheca historica) ed. Dindorf. Leipzig 1856. III, 18 (Bb. I, S. 247) erzählt er von einem äthiopischen Stamm, der den Durst nicht kannte und von unglaublicher Muathie war.

ober ber noch spätere Plinius von den Unempfindlichen und andern unmenschlichen Menschen erzählen, zeigen sich entweder felbst in ihrem fabelhaften Grunde oder verdienen wenigstens auf das Zeugniß dieser Schriftsteller noch keinen Glauben. So sind 5 auch gewiß die Sagen übertrieben, die die Dichter, um das Berbienst ihrer Orvheus und Kabmus zu erheben, von den roben Bölkern der Borwelt geben: denn schon die Zeit, in der diese Dichter lebten und ber Zwed ihrer Beschreibung schließt fie von ber Rahl historischer Zeugen aus. Wilber als ber Neusee= ober 10 der Feuerländer, ist auch nach der Analogie des Klima zu rechnen, kein Europäisches, geschweige ein Griechisches Volk gewesen; und jene inhumanen Nationen haben Humanität, Bernunft und Sprache. Rein Menschenfresser frift seine Brüder und Rinder; der un= menschliche Gebrauch ift ihnen ein graufames Rriegsrecht zur Er-15 haltung ber Tapferkeit und zum wechselseitigen Schrecken ber Feinde. Er ist also nichts mehr und minder als das Werk einer groben politischen Bernunft, die bei jenen Nationen die Humanität in Absicht dieser wenigen Opfer des Baterlandes so bezwang, wie wir Europäer sie in Absicht anderer Dinge noch jett bc= 20 zwungen haben. Gegen Fremde schämeten fie fich ihrer grausamen Handlung, wie wir Europäer uns boch ber Menschenschlachten nicht schämen; ja gegen jeben Kriegsgefangnen, ben bies traurige Loos nicht trift, beweisen sie sich brüderlich und edel. Alle diefe Buge alfo, auch wenn ber Hottentott sein lebendiges 25 Rind vergräbt und der Estimo feinem alten Bater das Leben verfürzet, find Folgen ber traurigen Roth, die indeß nie das urfprüngliche Gefühl ber humanität miderleget. Biel fonderbarere Gräuel hat unter uns die misgeleitete Vernunft oder die auß= gelagne Neppigkeit erzeuget, Ausschweifungen, an welche die Po-30 Inaamie der Neger schwerlich reichet. Wie nun deswegen unter uns niemand läugnen wird, daß auch in die Bruft des Sodomiten, des Unterdrückers, des Meuchelmörders das Gebilde der humanität gegraben sei, ob ers gleich durch Leidenschaften und freche Gewohnheit fast unkänntlich machte: so vergönne man mir, 35 nach allem was ich über die Nationen der Erde gelesen und ge=

<sup>1.</sup> C. Plintus Secundus (23 nach Chr. bis 79), Naturalis historia (nach Jahns Tob wieber herausgegeben von Manhoff). VII, 2 (Bb. II, S. 3ff) stellt er eine große Anzahl Berichte über "unmenschliche" physische Eigentumlickeiten verschiedener Stämme zusammen.

prüft habe, diese innere Anlage zur Humanität so allgemein als bie menschliche Natur, ja eigentlich für diese Natur felbst anzunehmen. Sie ift älter, als die speculative Bernunft, die burch Bemerkung und Sprache fich erft bem Menschen angebildet hat, ja die in praktischen Fällen kein Richtmaas in sich hätte, wenn 5 fie es nicht von jenem dunklen Gebilde in uns borgte. Sind alle Pflichten bes Menschen nur Conventionen, bie er als Mittel ber Glückseligkeit fich felbst aussann und durch Erfahrung vest= stellte: so hören sie Augenblicks auf meine Bflichten zu fenn. wenn ich mich von ihrem Zwed, ber Gludfeligkeit, lossage. Der 10 Syllogismus ber Vernunft ift nun vollendet. Aber wie kamen fie denn in die Bruft beffen, ber nie über Glüdfeliakeit und Die Mittel bazu speculirend bachte? wie famen Pflichten ber Che, ber Bater- und Kindesliebe, der Familie und der Gesellschaft in ben Geift eines Menschen, ebe er Erfahrungen bes Guten und 15 Bosen über jede berselben gesammlet hatte und also auf tausendfache Art zuerst ein Unmensch hätte senn muffen, ehe er ein Mensch ward. Nein, gütige Gottheit, dem mörderischen Ungefähr überlieffest du bein Geschöpf nicht. Den Thieren gabst du Instinct, dem Menschen grubest du bein Bild. Religion und Hu= 20 manität in die Seele: ber Umrig ber Bilbfaule liegt im bunkeln tiefen Marmor ba: nur er fann sich nicht felbst aushauen, aus= bilben. Tradition und Lehre, Bernunft und Erfahrung follten bieses thun und du ließest es ihm an Mitteln dazu nicht fehlen. Die Regel der Gerechtigkeit, Die Grundfate des Rechts der Ge- 25 fellschaft, felbst die Monogamie als die dem Menschen natürlichste Che und Liebe, die Bärtlichkeit gegen Kinder, Die Bietät gegen Bohlthater und Freunde, felbst bie Empfindung bes mächtigften, wohlthätigsten Wefens sind Zuge biefes Bilbes, die hie und ba bald unterdrückt, bald ausgebildet sind, allenthalben aber noch die 30 Uranlage des Menschen selbst zeigen, der er sich, sobald er sie wahrnimmt, auch nicht entsagen barf. Das Reich dieser Anlagen und ihrer Ausbildung ift die eigentliche Stadt Gottes auf der Erbe, in welcher alle Menschen Burger find, nur nach fehr verschiednen Classen und Stuffen. Gludlich ift, mer zur Ausbreitung 35 Diefes Reichs ber mahren innern Menschenschöpfung beitragen kann: er beneidet keinem Erfinder seine Wiffenschaft und keinem Könige feine Krone.

Wer aber ists nun, der uns sage: "wo und wie diese aufweckende Tradition der Humanität und Religion auf der Erde entstand und sich mit so manchen Verwandelungen dis an den Rand der Welt fortbreitete, wo sie sich in den dunkelsten Resten verlieret? Wer lehrte der Menschen Sprache wie noch jetzt jedes Kind dieselbe von andern lernet? und niemand sich seine Vernunft ersindet? Welches waren die ersten Symbole, die der Mensch faßte, so daß eben im Schleier der Kosmogonie und religiöser Sagen die ersten Keime der Cultur unter die Völker damen? Wo hangt der erste King der Kette unstres Geschlechts und seiner geistig-moralischen Vildung?" Laßet uns sehen, was uns darüber die Naturgeschichte der Erde sammt der ältesten Tradition sage.

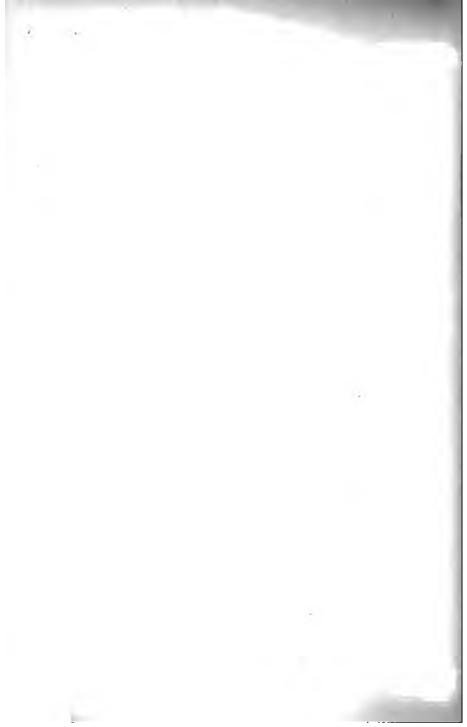

Behntes Buch.

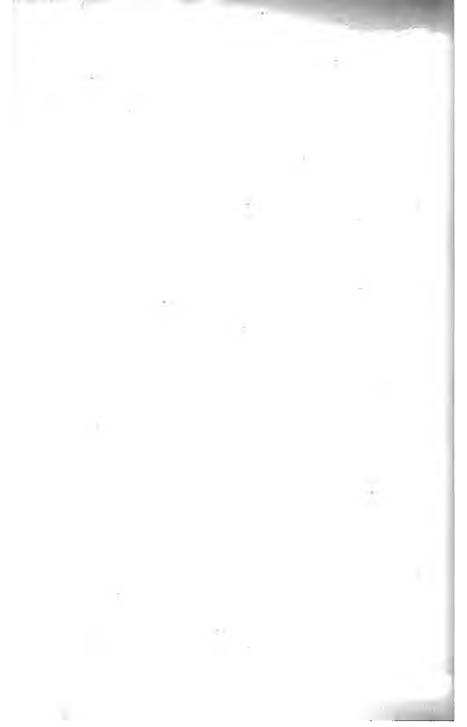

# Unfre Erde ift für ihre lebendige Schöpfung eine eigengebildete Erde.

Da der Ursprung der Menschengeschichte dem Philosophen sehr im Dunkeln ist und schon in ihren ältesten Zeiten Sonderbar= feiten erscheinen, die Der und Jener mit feinem Suftem nicht gu fügen mufte: fo ift man auf den verzweifelnden Weg gerathen, ben Knoten zu gerschneiben und nicht nur die Erde als eine Trummer voriger Bewohnung, sondern auch das Menschengeschlecht als einen 10 überbliebenen, entkommenen Rest anzusehen, ber, nachbem ber Planet in einem andern Zustande, wie man faat, seinen jungsten Tag erlebt hatte, etwa auf Bergen ober in Solen fich biefem allgemeinen Gericht entzogen habe. Seine Menschenvernunft, Kunst und Tradition sei ein geretteter Raub der untergegangenen 15 Borwelta); daber er theils schon von Anfange her einen Glanz zeige, ber sich auf Erfahrungen vieler Jahrtaufende grunde, theils auch nie ins Licht gefett werden konne, weil burch biefe über= bliebene Menschen, wie burch einen Ifthmus, fich bie Cultur zweier Welten verwirre und binde." Ift biefe Meinung mahr: fo giebt 20 es allerdings keine reine Philosophie der Menschengeschichte: benn unser Geschlecht selbst uud alle seine Runste waren nur ausgeworfene Schlacken einer porigen Beltverwüftung. Laffet uns feben, mas biefe Sypothefe, die aus der Erde felbst fo wie aus ihrer Menschengeschichte ein unentwirrbares Chaos macht, für 25 Grund habe?

In ber Urbildung unfrer Erbe hat sie, wie mich bunkt, keinen; benn die ersten scheinbaren Berwuftungen und Revolutionen

a) S. insonberheit ben scharffinnigen Bersuch über ben Uriprung ber Erlenntuif, ber Bahrheit und ber Biffenicaten Berlin 1781. Die Supothefe, bag unfer Erbball 30 aus ben Trummern einer anbern Belt gebilbet fei, ift mehreren Natursorschern aus fehr verschiebnen Grünben gemein.

berfelben feten keine verlebte Menschengeschichte voraus, sondern gehören zu bem schaffenden Kreise selbst, burch welchen unfre Erbe erst bewohnbar wordena). Der alte Granit, der innere Kern unfres Planeten, zeigt soweit wir ihn kennen, feine Spur von untergegangenen organischen Wesen; weber bag er folche in sich 5 enthielte, noch daß seine Bestandtheile biefelben voraussetzten. Bahricheinlich ragte er in seinen höchsten Sviten über bie Baffer ber Schöpfung empor, ba fich auf benfelben feine Spur einer Meerwirfung findet; auf diesen nachten Soben aber konnte ein menschliches Geschöpf so wenig athmen, als sich nähren. Die Luft, 10 die diesen Klumpen umgab, mar von Wasser und Feuer noch nicht gesondert: geschwängert mit den mancherlei Materien, die fich erst in vielfältigen Berbindungen und Perioden an die Grundlage der Erbe setten und ihr allgemach Form gaben, konnte fie bem feinsten Erbaeschöpf seinen Lebensathem so wenig erhalten, als geben 15 Wo also zuerst lebendiges Gebilde entstand, mar im Wasser; und es entstand mit ber Gewalt einer schaffenden Urfraft, Die noch nirgend anders wirken konnte und sich also zuerst in der unendlichen Menge von Schalenthieren, bem Ginzigen, mas in biefem schwangern Meer leben konnte, organisirte. Bei fortgehender Ausbildung der 20 Erde fanden sie häufig ihren Untergang und ihre zerstörten Theile wurden die Grundlage zu feinern Organisationen. mehr ber Urfels vom Waffer befreit und mit Abfaten besielben b. i. der mit ihm verbundnen Elemente und Organisationen befruchtet murbe: besto mehr eilte bie Pflanzenschöpfung ber Schöpfung 25 bes Waffers nach, und auf jedem entblößten Erdftrich vegetirte, was daselbst vegetiren konnte. Aber auch im Treibhause dieses Reichs konnte noch kein Erbenthier leben. Auf Erdhöhen, auf benen jetzt Lappländische Kräuter machsen, findet man versteinte Gemächse des heißesten Erdstrichs: ein offenbares Zeugniß, daß w ber Dunft auf ihnen bamals bies Klima gehabt habe. Geläutert indessen mußte biese Dunstluft schon in großem Grad senn, ba sich so viele Massen aus ihr niebergesenkt hatten und die zarte Bflanze vom Licht lebet; daß aber bei biefen Bflanzenabbruden sich noch nirgend Erbenthiere, geschweige denn Menschengebeine 35 sinden, zeigt wahrscheinlich, daß solche auf der Erde damals noch

a) Die facta zu ben folgenben Behauptungen sind in vielen Büchern ber neuern Erblunbe zerstreut, auch zum Theil aus Buffon u. a. so bekannt, baß ich mich Sat sür Sat mit Citationen nicht ziere.

nicht vorhanden gewesen, weil meder zu ihrem Gebilde ber Stof noch zu ihrem Unterhalt Nahrung bereitet war. So gehets durch mancherlei Revolutionen fort, bis endlich in sehr obern Leim= ober Sanbichichten erft bie Elephanten= und Naf'hörner= 5 Gerippe erscheinen: benn mas man in tiefern Versteinerungen für Menschengebilde gehalten, ist alles zweifelhaft und von genauern Naturforschern für Gerippe von Seethieren erkläret worden. Auch auf der Erde fing die Natur mit Bilbungen des wärmften Klima und wie es scheint, ber ungeheuersten Massen an, eben wie fie 10 im Meer mit gepanzerten Schaalthieren und großen Ammons= hörnern anfing; wenigstens haben sich bei ben so gahlreichen Gerippen der Elephanten, die fpat zusammengeschwemmt sind und fich hie und da bis auf die haut erhalten haben, zwar Schlangen, Seethiere u. dal. nie aber Menschenkörper gefunden. 15 sie auch gefunden wären, sind sie ohnstreitig von einem sehr neuern Datum gegen die alten Gebürge, in benen nichts von biefer Art Lebendigem vorkommt. So fpricht bas altefte Buch ber Erbe mit feinen Thon= Schiefer= Marmor= Ralk= und Sandblättern; und was spräche es hiemit für eine Umschaffung ber Erbe, bie 20 ein Menschengeschlecht überlebt hatte, beffen Reste wir waren? Bielmehr ift alles, mas fie rebet, bafür, daß unfre Erbe aus ihrem Chaos von Materien und Kräften unter der belebenden Barme bes schaffenden Geistes sich zu einem eignen, und ursprüng= lichen Ganzen durch eine Reihe zubereitender Revolutionen gebildet 25 habe, bis auch zulett die Krone ihrer Schöpfnng, das feine und garte Menschengeschöpf, erscheinen konnte. Die Syfteme also, Die von zehnfacher Beränderung der Weltgegenden und Pole, von hundertfältiger Umfturzung eines bewohnten und cultivirten Bobens, von Vertreibungen der Menschen aus Gegend in Gegend ober 30 von ihren Grabmälern unter Felsen und Meeren reben und in der gangen altesten Geschichte nur Graus und Entseten schildern, fie find, Trot aller unläugbaren Revolutionen der Erde, dem Bau berfelben entgegen ober von ihm wenigstens unbegründet. Riffe und Bange im alten Geftein ober feine zusammengefallenen 35 Bande sagen nichts von einer vor unfrer Erde bewohnten Erde; ja wenn auch die alte Masse durch ein solches Schicksal zusammen= geschmolzen mare, so blieb gewiß fein lebendiger Rest ber Urwelt für und übrig. Die Erde somohl, als die Geschichte ihrer Leben= bigen, wie sie jett ist, bleibt also für den Forscher ein reines Serbers Merfe 4, 2.

ganges Problem zur Auflösung. Einem folchen treten wir näher und fragen:

II.

### Wo war die Bildungsfläte und der ältefte Wohnsit der Menschen?

Daß er an feinem spät entstandenen Erbrande gewesen senn fann, bedarf keines Erweises und so treten wir fogleich auf die Höhen ber ewigen Urgeburge und ber an fie allmälich gelagerten Entstanden überall Menschen, wie überall Schalenthiere entstanden? gebar das Mondsgeburge den Neger, wie etwa die 10 Andes den Amerikaner, der Ural den Affiaten, die Europäischen Alpen ben Europäer gebahren? und hat jedes Hauptgeburge ber Welt etwa seinen eignen Strich ber Menschheit? jeder Welttheil seine eigne Thierarten hat, die anderswo nicht leben können und also auf und zu ihm gebohren senn müssen, 15 follte er nicht auch seine eigne Menschengattung haben? und wären bie verschiednen Nationalbildungen, Sitten und Charaftere, insonderbeit die so unterschiedne Sprachen ber Bolker nicht bavon Erweise? Rebermann meiner Lefer weiß, wie blendend biefe Grunde von mehrern gelehrten und icharffinnigen Geschichtforschern ausgeführt 20 find, so daß mans zulet als die gezwungenste Sppothese anfah, daß die Natur zwar überall Affen und Bären, aber nicht Menschen habe erschaffen können, und also dem Lauf ihrer andern Wirfungen gang zuwider, eben ihr gartestes Geschlecht, wenn fie es nur in Einem Baar hervorbrachte, burch diese ihr fremde Spar= 25 samteit tausenbfacher Gefahr blosstellte. "Schauet noch jest, sagt man, die vielsamige Natur an, wie sie verschwendet! wie sie nicht nur Pflanzen und Gemächse, sondern auch Thiere und Menschen in ungezählten Reimen bem Untergange in ben Schoos wirft! Und eben auf bem Punkt, ba bas menschliche Geschlecht zu grunden w war: da sollte die gebährende, die in ihrer jungfräulichen Jugend an Samen aller Wesen und Gestalten so reiche Mutter, Die wie ber Bau der Erbe zeigt, Millionen lebendiger Geschöpfe in Giner Revolution aufopfern konnte, um neue Geschlechter zu gebähren;

<sup>34.</sup> gebähren, a: erzeugen. S. B. S. XIII, 400.

sie sollte bamals an niebern Wesen sich erschöpft und ihr wildes Labyrinth voll Leben mit zwei schwachen Menschen vollendet haben?"
Laßet uns sehen, wiesern auch diese glänzend-scheinbare Hypothese dem Gange der Cultur und Geschichte unfres Geschlechts entsprechen oder nach seiner Bildung, seinem Charakter und Verhältniß zu den andern Lebendigen der Erde bestehen möge.

Buerft ifts offenbar ber Natur entgegen, daß fie alles Lebendige in gleicher Anzahl oder auf einmal belebt habe: der Bau ber Erbe und die innere Beschaffenheit der Geschöpfe selbst macht dies 10 unmöglich. Elephanten und Würmer, Löwen und Infusionsthiere find nicht in gleicher Zahl ba: fie konnten auch uranfangs ihrem Wesen nach weber in gleichem Berhältniß, noch auf Ginmal erschaffen werden. Millionen Muschelgeschöpfe mußten untergeben, ehe auf unferm Erdenfels Gartenbeete zu feinerm Leben wurden: 15 eine Welt von Pflanzen geht jährlich unter, damit sie höheren Wesen das Leben nähre. Wenn man also auch von den End= ursachen der Schöpfung gang abstrahiret: fo lag es schon im Stoff ber Natur felbst, daß fie aus Bielem ein Gins machen und durch bas freisende Rad ber Schöpfung Zahlloses zerftoren mußte, bamit m fie ein Minderes aber Edleres belebte. So fuhr sie von unten hinauf und indem fie allenthalben gnug des Samens nachließ, Gefchlechter die fie dauren laffen wollte, zu erhalten, bahnte fie fich ben Weg, zu außerlesneren feinern, höheren Geschlechtern. Sollte ber Mensch bie Krone ber Schöpfung seyn: so konnte er 25 mit dem Fisch oder bem Meerschleim nicht Eine Masse, Ginen Tag ber Geburt, Einen Ort und Aufenthalt haben. Gein Blut follte fein Waffer werben; die Lebensmärme der Natur mußte also so weit hinaufgeläutert, so fein eßentiirt senn, daß fie Menschenblut röthete. Alle seine Gefäße und Fibern, sein 30 Knochengebäude selbst follte von dem feinsten Thon gebildet werden und da die Allmächtige nie ohne zweite Urfachen handelt: so mußte fie sich bazu ben Stoff in bie Hand gearbeitet haben. Selbst die gröbere Thierschöpfung war sie durchgangen: wie und wenn jedes entstehen konnte, entstand es: durch alle Pforten brangen 35 die Kräfte und arbeiteten sich zum Leben. Das Ammonshorn war eher da als der Fisch: die Pflanze ging dem Thier voran,

<sup>5.</sup> nach, A, a A2: auch, B: nach. Bohl "mit" żu schreiben. S. B. S. XIII, S. 400.

bas ohne sie auch nicht leben konnte: ber Krokobill und Kaiman schlich eber baber, als ber weise Elephant Kräuter las und seinen Rüßel schwenkte. Die Fleischfregenden Thiere setten eine zahlreiche, schon fehr vermehrte Familie berer voraus, von benen fie fich nähren sollten; sie konnten also auch mit biesen nicht auf einmal 5 und in gleicher Anzahl basenn. Der Mensch also, wenn er ber Bewohner ber Erbe und ein Gebieter ber Schöpfung fenn follte, munte-fein Reich und Wohnhaus fertig finden; nothwendig mußte er also auch spät und in geringerer Anzahl erscheinen, als die so er beherrschen sollte. Hätte die Natur aus bem Stof ihrer Werk- 10 ftate auf Erben etwas Boberes, Reineres und Schoneres als ber Mensch ist, hervorbringen können; warum sollte sie es nicht gethan haben? Und daß fie es nicht gethan hat, zeigt, daß fie mit bem Menschen die Werkstäte schloß und ihre Gebilde, Die fie im Boben bes Meers mit dem reichsten Ueberfluß angefangen batte, 15 jett in ber erlesensten Sparsamfeit vollführte. "Gott schuf ben Menschen, sagt die älteste schriftliche Tradition der Bölker, in feinem Gebilde: ein Gleichniß Gottes fcuf er in ihm, Ginen Mann und Ein Weib; nach dem Ungablichen, bas er geschaffen hatte, die kleinste Zahl: da ruhete er und schuf nicht » fürder." Die lebendige Byramide war hier bei ihrem Gipfel nollendet.

Wo konnte biefer Gipfel nun ftatt finden? wo erzeugte sich Die Berle ber vollendeten Erbe? Rothwendig im Mittelpunkt ber regsten organischen Kräfte, wo, wenn ich so sagen barf, die 25 Schöpfung am weitsten gebieben, am längsten und feinften ausgearbeitet mar; und mo mar biefes, als etwa in Afien, wie schon ber Bau ber Erde muthmaaslich faget. In Afien nämlich hatte unfre Kugel jene große und weite Sohe, die nie vom Waffer bebedt, ihren Kelsenrücken in die Lange und Breite vielarmig bin- w 30g. Hier also mar die meiste Anziehung wirkender Kräfte, hier rieb und freisete fich ber elektrische Strom, hier fetten fich die Materien bes Fruchtreichen Chaos in größefter Fulle nieber. Geburge entstand ber größeste Welttheil, wie feine Geftalt zeiget: auf und an diesen Gebürgen lebt die größeste Menge aller Arten s lebendiger Thierschöpfung, die mahrscheinlich hier schon streiften und ihres Dasenns fich freueten, als andre Erdstrecken noch unter bem Waffer lagen und faum mit Balbern ober mit nachten Berg-

fpiten emporblickten. Der Berg, ben Linneus ") fich als bas Geburge ber Schöpfung gebacht hat, ift in ber Natur; nur nicht als Berg, sondern als ein weites Amphitheater, ein Stern von Geburgen, die ihre Arme in mancherlei Klimate vertheilen. "Ich 5 muß anmerken, fagt Pallas b), daß alle Thiere, die in den Nord= und Subländern gahm geworben find, fich in bem gemäßigten Klima der Mitte Afiens wild finden, (ben Dromedar ausgenommen. beffen beibe Arten nicht wohl außerhalb Afrika fortkommen und fich schwer an das Klima von Afien gewöhnen). Der Stamm' 10 ort des wilden Ochsen, des Buffels, des Mufflon, von welchem unfre Schaafe kommen, bes Bezoarthiers und bes Steinbocks, aus beren Bermischung die so fruchtbare Race unfrer gahmen Ziegen entstanden ist, finden sich in den gebürgigen Ketten, die bas mittlere Asien und einen Theil von Europa einnehmen. Das 15 Rennthier ift auf ben hohen Bergen, die Siberien begrenzen und fein öftliches Ende bededen, häufig und bient daselbst als Laft= und Zugvieh. Auch findet es sich auf der uralischen Kette und hat von da aus die nordischen Länder besett. Das Rameel mit zwei Budeln findet sich wild in den großen Buften zwischen 20 Tibet und China. Das wilbe Schwein halt sich in ben Wälbern und Moraften des ganzen gemäßigten Ufiens auf. Die milbe Rate, von der unfre Saustate abstammet, ift befannt genug. Endlich stammt die Hauptrace unfrer Haushunde zuverläßig vom Schafal her; ob ich bieselbe gleich nicht für ganz unverfälscht 25 halte, fonbern glaube, daß sie fich vor undenklicher Zeit mit bem gemeinen Wolf, bem Juchs und felbst mit ber Hnäne vermischt habe, welches die ungemeine Verschiedenheit ber Gestalt und Größe ber Hunde verursacht hat u. f., Go Pallas. Und wem ist ber Reichthum Usiens, insonderheit seiner mittägigen Länder an Natur-30 producten unbekannt? Es ist als ob um diese erhabenste Söhe ber Welt sich nicht nur das breitste, sondern auch das reichste Land gesett habe, das vom Anfange her die meiste organische Wärme in sich gezogen. Die weisesten Elephanten, die klügsten

1

a) Linnaei amoenit. academ. Vol. II. p. 439. Oratio de terra habitabili: Die 35 Rebe ift häufig überfest worben. b) Bemertungen über bie Berge, in ben Beiträgen zur phyfitalischen Erbbeschreibung (Band 3. S. 250) und soust übersest.

<sup>34.</sup> Linnaei amoenitates academicae, 6 Bänbe. Stodholm 1749—63. — 36. Peter Simon Pallas (j. S. 204, 3. 34 c): Observations sur la formation des montagnes et les changements arrivés à notre globe, St. Petersbourg 1777, Paris 1782, ins Deutific überiett 1777.

Affen, die lebhaftesten Thiere nährt Asien; ja vielleicht hat es seines Versalls ungeachtet, der genetischen Anlage nach, die geist=reichsten und erhabensten Menschen.

Wie aber die andern Welttheile? Dag Europa sowohl an Menschen als Thieren meistens aus Asien besetzt sei und mahr: 5 scheinlich einem großen Theil nach noch mit Wasser ober mit Wald und Moraften bebeckt gewesen, als das höhere Asien schon cultivirt war, ift sogar aus ber Geschichte erweislich. Das innere Afrika kennen wir zwar noch wenig: die Bobe und Geftalt feines mittleren Bergrudens insonderheit ift uns gang fremde; indeffen 10 wird aus mehreren Grunden mahricheinlich, daß diefer Bafferarme und große Streden hinein niedrige Welttheil mit feinem Erdrücken schwerlich an die Bobe und Breite Afiens reiche. Auch Er ist also vielleicht länger bedeckt gewesen und obwohl ber warme Erdaürtel sowohl der Bflanzen- als Thierschöpfung daselbst ein 15 eignes fraftiges Geprage nicht versagte: fo scheinet es boch bag Afrika und Europa nur wie Kinder find, an den Schoos ber Mutter, Usien, gelehnet. Die meisten Thiere haben diese brei Welttheile gemein und find im Ganzen nur Gin Welttheil.

Amerika endlich; sowohl der Strich seiner steilen, unbewohn= 20 bar-hohen Gebürge, als beren noch tobende Bulkane und ihnen ju Fugen bas niedrige, in groffen Streden Meerflache Land. sammt ber lebendigen Schöpfung beffelben, die sich vorzüglich in ber Begetation, den Amphibien, Infekten, Bögeln und bagegen in weniger Gattungen vollkommner und so lebhafter Landthiere 25 freuet, als in benen fich die alte Welt fühlet, alle diese Grunde, zu benen die junge und robe Verfassung seiner gesammten Bölker= schaften mitgehöret, machen biefen Welttheil schwerlich als ben ältest-bewohnten kennbar. Bielmehr ift er gegen die andre Erdhälfte betrachtet, dem Naturforscher ein reiches Problem der Ber= 30 schiedenheit zweier entgegengesetten hemisphäre. Schwerlich alfo borfte auch das schone Thal Quito der Geburtsort eines ursprunglichen Menschenpaars gewesen seyn, so gern ich ihm und den Mondgebürgen Afrika's die Ehre gönne und niemanden wider= fprechen mag, ber hiezu Beweisthumer fande. 35

Aber gnug der bloßen Muthmaaßungen, die ich nicht dazu gemißbraucht wünsche, daß man dem Allmächtigen die Kraft und

ben Stof, Menschen wo er will zu schaffen, abspräche'. Stimme, Die allenthalben Meer und Land mit eignen Bewohnern bepflanzte, konnte auch jedem Welttheil feine eingebohrnen Beherrscher geben, wenn sie es für gut fand. Ließe sich nicht aber 5 in dem bisher entwickelten Charafter der Menschheit die Ursache finden, warum fie es nicht beliebte? Wir faben, bag bie Bernunft und Humanität der Menschen von Erziehung, Sprache und Tradition abhange und daß unfer Geschlecht hierinn völlig vom Thier unterschieden sei, das feinen unfehlbaren Inftinct auf die Welt 10 mitbringt. Ift dies; so konnte schon seinem specifischen Charakter nach der Mensch nicht Thieren gleich überall in die wilde Buste geworfen werden. Der Baum, der allenthalben nur fünftlich fortkommen konnte, follte vielmehr aus Giner Wurzel, an einem Ort wachsen, wo er am besten gebeihen, wo ber, ber ihn ge= 15 pflanzt hatte, ihn felbst warten konnte. Das Menschengeschlecht, bas zur humanität bestimmt mar, follte von seinem Ursprunge an ein Brubergeschlecht aus Ginem Blut, am Leitbande Giner bildenden Tradition werden, und so entstand das Ganze, wie noch jett jebe Familie entspringt, Zweige von Ginem Stamm, Sprogen 20 aus Einem ursprünglichen Garten. Mich bunkt, jedem ber bas charakteriftische unfrer Natur, Die Beschaffenheit und Art unfrer Bernunft, die Beise, wie wir zu Begriffen kommen und die humanität in uns bilben, ermägt, ihm muße bieser auszeichnende Plan Gottes über unser Geschlecht, der uns auch dem Ursprunge nach 25 vom Thier unterscheibet, als ber angemessenste, schönste und würdiaste erscheinen. Mit diesem Entwurf wurden wir Lieblinge ber Natur, die sie als Früchte ihres reifsten Fleißes, ober wenn man will, als Sohne ihres hohen Alters auf der Stelle hervorbrachte, bie fich am besten für biese garten Spätlinge geziemte. Bier erso zog fie folde mit mutterlicher Sand und hatte um fie gelegt, was vom ersten Anfange an die Bildung ihres fünftlichen Menschen-Charakters erleichtern konnte. So wie nur Gine Menschenvernunft auf ber Erbe möglich war und die Natur daher auch nur Gine Gattung Vernunftfähiger Geschöpfe hervorbrachte: so ließ fie biese 35 Bernunftfähigen auch in Einer Schule der Sprache und Tradition erzogen werden und übernahm felbst biese Erziehung burch eine Folge von Generationen aus Ginem Ursprung.

#### III.

### Der Sang der Cultur und Geschichte giebt historische Beweise, daß das Menschengeschlecht in Afien entstanden sei.

Alle Bölker Europens, woher sind sie? Aus Asien. Bon 5 ben meisten wissen mirs gewiß: wir kennen den Ursprung der Lappen, der Finnen, der Germanier und Gothen, der Gallier, Slaven, Celten, Cimbern u. f. Theils aus ihren Sprachen oder Sprachresten, theils aus Nachrichten ihrer alten Sitze können wir sie ziemlich weit ans schwarze Meer oder in die Tatarei verz 10 folgen, wo zum Theil noch ihre Sprachreste leben. Bon der Abstunft andrer Völker wissen wir weniger, weil wir die älteste Geschichte derselben weniger kennen: denn bloß die Unkunde voriger Zeiten macht Avtochthonen. Ein seltnes Verdienst um die Menscheheit wäre es, wenn der Sprachgelehrteste Geschichtforscher der 15 alten und neuen Völker, Vüttner, uns die Schätze seiner zussammenhaltenden Belesenheit aufthäte und wie ers thun könnte, einer Neihe von Völkern ihren ihnen selbst unbekannten Stamms baum gäbe a).

Die Abkunft der Afrikaner und Amerikaner ist und freilich 20 dunkler; so weit wir aber den obern Kand des erstgenannten Welttheils kennen und die ältesten Traditionen über ihn zusammenhalten, ist er Asiatisch. Weiter hinad müssen wir und begnügen, in der Regergestalt und Farbe wenigstens nichts widersprechendes gegen diese Abkunft, vielmehr ein fortgehendes Ge-25 mälde klimatischer Nationalbildungen zu sinden, wie das sechste Buch dieser Schrift zu zeigen versucht hat. Ein gleiches ists mit dem spätersbevölkerten Amerika, dessen Bepflanzung aus dem östslichen Asien schon der einsörmige Anblick der Bölker wahrscheinslich machte.

a) Dieser gelehrte Mann arbeitet mit einem vielumfagenben Blan an einem ähnlichen Berte.

<sup>16.</sup> Chriftian Bilhelm Büttner (geb. in Bolfenbüttel 1716, geft. 1801 in Jena, wo er seit 1783 im Schlosse mit einer Bension bes herzogs von Beimar lebte, dem er seine Bibliothet dasur vertauft hatte), beschäftigte sich vor allem mit der vergleichenden Er forschung der Sprachen. Er hinterließ hanbscriftlich den Prockromus linguarum, worin seine Ideen über den Ursprung und die Berzweigung der Sprachen der Belt entwidelt sind.

Mehr als die Bilbungen aber fagen uns die Sprachen ber Bölfer; und wo auf der gangen Erde giebt es die ältest-cultivirten Sprachen? In Afien. Wollt ihr das Bunderding feben, bag Bölfer taufende von Meilen hin in die Lange und Breite lauter 5 einsplbige Sprachen reben: sehet nach Afien. Die Strecke jenseit bes Ganges, Tibet und Sina, Begu, Ava, Arrafan und Brema, Tonquin, Laos, Roschin-Sina, Rambobicha und Siam fprechen lauter unbiegsam-einsplbige Worte. Wahrscheinlich hat die frühe Regel ihrer Sprach-Cultur und Schrift fie babei erhalten: benn in 10 biefer Ede Afiens find bie ältesten Einrichtungen beinah in allem unverändert geblieben. Wollet ihr Sprachen, beren großer fast überfließender Reichthum auf sehr wenige Wurzeln zusammengeht, fo daß fie mit einer sonderbaren Regelmäßigkeit und dem fast findischen Runftwerk, durch eine fleine Beränderung des Stamm-15 worts einen neuen Begrif zu fagen, Mannichfaltigkeit und Armuth verbinden: so sehet ben Umfang Gudafiens von Indien bis nach Syrien, Arabien und Aethiopien hin. Die Bengalische Sprache hat 700. Burzeln, gleichsam die Elemente der Bernunft, aus benen sie Zeitwörter, Rennwörter und alle andre Redetheile 20 bilbet. Die Ebräische und die ihr verwandten Sprachen, so gang andrer Art sie find, erregen Erstaunen, wenn man ihren Bau felbst noch in den ältesten Schriften betrachtet. Alle ihre Worte gehen an Wurzeln von drei Buchstaben zusammen, die Anfangs vielleicht auch einsylbig waren, nachher aber, mahrscheinlich durch 25 das ihnen eigne Buchstabenalphabet frühzeitig in diese Form gebracht wurden und in ihr vermittelft fehr einfacher Zufätze und Biegungen die ganze Sprache bauten. Gin unermeglicher Reichthum von Begriffen geht 3. B. in der fortgebildeten Arabischen Sprache an wenige Wurzeln zusammen, so daß das Flickso werk der meisten Guropäischen Sprachen mit ihren unnüten Sulfsworten und langweiligen Flexionen sich nie mehr verräth, als wenn man fie mit ben Sprachen Ufiens vergleichet. Daher fallen biefe auch, je alter fie find, bem Europaer ju lernen ichmer: benn er muß ben nutlosen Reichthum seiner Bunge aufgeben und ss kommt in ihnen wie zu einer fein-durchdachten, leise-geregelten Bieroglyphit ber unfichtbaren Gedankensprache.

Das gewisseste Zeichen ber Cultur einer Sprache ist ihre Schrift; je alter, künstlicher, burchbachter biese war, besto mehr

marb auch die Sprache gebilbet. Nun fann, wenn man nicht etwa bie Scythen ausnähme, die auch ein Afiatisches Bolf maren, keine Europäische Nation fich eines felbsterfundenen Alphabets rühmen; fie fteben hierinn als Barbaren ben Negern und Amerifanern zur Seite Afien allein batte Schrift und zwar schon in 5 ben altesten Zeiten. Die erste gebilbete Nation Europa's, die Griechen, bekamen ihr Alphabet von einem Morgenländer und baß alle andre Buchstabencharaktere ber Europäer abgeleitete ober verdorbne Buge ber Griechen find, zeigen die Buttnerichen Tafeln "). Auch ber Aegypter älteste Buchstabenschrift auf ihren 10 Mumien ist phonicisch so wie das Koptische Alphabet verborbenariechisch ist. Unter den Negern und Amerikanern ist an keine felbsterfundene Schrift zu gebenken: benn unter biefen stiegen bie Mericaner über ihre roben Sieroglyphen und die Beruaner über ihre Knotenstricke nicht auf. Usien bagegen hat Die Schrift in 15 Buchftaben und Runfthieroglyphen gleichsam erschöpfet, fo bag man unter seinen Schriftzugen beinah alle Gattungen findet, wie bie Rebe ber Menschen gefesselt werben konnte. Die Bengalische Sprache hat 50 Buchstaben und 12 Vocale: die Sinefische hat aus ihrem Walbe von Zügen nicht minder als 112. ju Laut= 20 buchstaben und 36. zu Mitlautern ermählet. So geht es durch bie Tibetanische, Singalesische, Marattische, Mandschurische Alphabete sogar mit verschiednen Richtungen ber Zeichen. Einige ber Mfiatischen Schriftarten find offenbar fo alt, daß man bemerkt, wie sich die Sprache felbst mit und zu ihnen gebildet habe; und 25 bie einfach-schöne Schrift auf ben Ruinen von Bersepolis verstehen wir noch gar nicht.

Treten wir von bem Werkzeuge ber Cultur zur Cultur selbst; wo wäre dieselbe früher entstanden, ja wo hätte sie früher entstehen können, als in Asien? von da sie sich auf bekannten Wegen so weiter umhergebreitet. Die Herrschaft über die Thiere war dazu einer der ersten Schritte und sie steigt in diesem Welttheil über alle Revolutionen der Geschichte hinauf. Nicht nur, daß wie wir gesehen haben, dies Urgebürge der Welt die meisten und zähmsbarsten Thiere hatte; die Gesellschaft der Menschen hat dieselben so auch so frühe gezähmet, daß unsre nupbarsten Thiergeschlechter,

a) S. Bergleichungstafeln ber Schriftarten verschiebner Bölfer von Battuer. Göttingen 1771.

Schaaf, Hund und Ziege gleichsam nur aus dieser Bezähmung entstanden und eigentlich also neue Thiergattungen der Asiatischen Kunft find. Will man sich in den Mittelpunkt der Vertheilung gegahmter Thiere stellen, so trete man auf die Sohe von Afien; je 5 entfernter von ihm, (im Großen ber Natur gerechnet), besto minder gezähmte Thiere. In Afien bis auf feine Gud-Infeln ift alles voll berfelben; in Neuguinea und Neuseeland fand sich nur ber hund und bas Schwein, in Neukaledonien ber hund allein und in dem ganzen weiten Amerika waren bas Guaniko und Lacma 10 die einzigen gezähmten Thiere. Auch find die besten Gattungen berfelben in Afien und Afrika von ber schönften, ebelften Art. Der Dichiggetai und das Arabische Pferd, der wilde und gahme Efel, ber Argali und bas Schaaf, ber wilbe Bod und bie Angora-Biege find ber Stolz ihres Geschlechts: ber klügste Elephant ift 15 in Afien von frühen Zeiten an aufs fünstlichste gebrauchet und bas Rameel war biefem Welttheil unentbehrlich. In ber Schonheit einiger dieser Thiere tritt Afrika zunächst an Asiens Seite; im Gebrauch derfelben aber stehets ihm noch jest weit nach. Alle seine gezähmten Thiere hat Europa Asien zu banken; was unserm 20 Welttheil eigen ift, find 15. bis 16. Arten größtentheils Mäuse und Klebermäuse").

Mit der Cultur der Erde und ihrer Gewächse wars nicht anders; da ein großer Theil von Europa noch in sehr späten Zeiten ein Wald war und seine Einwohner, wenn sie von Begestabilien leben sollten, wohl nicht anders als mit Wurzeln und wilden Kräutern, mit Sichels und Holzäpseln nähren konnte. In manchen Erdstrichen Asiens, von denen wir reden, wächst das Getreide wild; und der Acerdau ist in ihm von undenklichem Alter. Die schönsten Früchte der Erde, den Weinstod und die Olive, so Eitronen und Feigen, Pomeranzen und alle unser Obst, Kastanien, Mandeln, Nüße u. s. hat Asien zuerst nach Griechenland und Afrika, sodann fernerhin verpslanzet; einige andere Gewächse hat uns Amerika gegeben und bei den meisten wissen wir sogar den Ort der Hertunft, so wie die Zeit der Wanderung und Verst pflanzung. Also auch diese Geschenke der Natur waren dem Menschengeschlecht nicht anders als durch den Weg der Tradition

a) S. Bimmermanns geographifche Gefcichte ber Menfchen Th. 3 S. 183.

<sup>37.</sup> S. 3been Tl. I, S. 64, 3. 35 unb Anm.

beschieben. Amerika bauete keinen Wein: auch in Afrika haben ihn nur Europäische Hände gepflanzet.

Daß Wiffenschaften und Rünfte zuerst in Ufien und seinem Grenzlande Aegypten gepflegt find, bedarf teiner weitläufigen Ermeise: Denkmale und die Geschichte ber Bolker sagen es und 5 Goguets") Zeugnifführendes Wert ift in aller handen. Rupliche und schöne Künste hat dieser Welttheil hie ober ba, allenthalben aber nach seinem ausgezeichneten afiatischen Geschmad frühe getrieben, wie die Ruinen Persepolis und ber Indischen Tempel, bie Pyramiben Aegyptens und so viel andre Werke, von benen 10 wir Refte ober Sagen haben, beweifen: fast alle reichen fie weit über die Europäische Cultur hinaus und haben in Afrika und Amerika nichts ihres Gleichen. Die hohe Poefie mehrerer Gubasiatischen Bölker ift weltbekannt') und je älter hinauf, besto mehr erscheint sie in einer Burde und Einfalt, Die durch sich selbst ben 15 Namen ber Göttlichen verdienet. Belder icharffinnige Gebante. ja ich möchte sagen, welche bichterische Hypothese ist in eines späten Abendländers Seele gekommen, zu welcher fich nicht ber Reim in eines früheren Morgenländers Ausspruch oder Ginkleidung fände? sobald nur irgend ber Anlag bazu in seinem Gesichtstreise lag. 10 Der Sandel der Afiaten ift der alteste auf der Erde und die wichtigsten Erfindungen barinn sind die ihre. So auch die Aftronomie und Zeitrechnung: wer ist, der auch ohne die mindeste Theilnehmung an Bailly's Sypothesen, nicht über die frühe und weite Berbreitung mancher aftronomischen Bemerkungen, Gintheilungen und 25 Sandariffe erstaunte, die man den älteften Bolfern Afiens schwerlich abläugnen fonnte?c) Es ift, als ob ihre altesten Beisen vorzüglich die Weisen bes himmels, Bemerker der stille-fortschreitenden Beit gewesen, wie benn auch noch jett, im tiefen Berfall mancher Nationen dieser rechnende, zählende Geift unter ihnen seine Wirkung so äuffert.d) Der Bramin rechnet ungeheure Summen im Gedächtniß: die Eintheilungen ber Zeit sind ihm vom kleinsten Maas bis zu großen himmelsrevolutionen gegenwärtig und er trügt fich, ohne

a) Bom Ursprung ber Gesete, Künste und Bissenschaften Lemgo 1770. 4. b) S. Jones posseos Asiatic. commentar. edit. Eichhorin. Lips. 1777.

c) S. Bailly's Gesch. der Sterntunde des Alterthums Leipz. 1777. d) S. le Gentils Reisen in Sbelings Sammlung. Th. 2. S. 406. u. f. Walthers doctrina temporum Indica hinter Begers histor. regni Graecor. Bactriani, Petrop. 1738. u. f. f.

<sup>37.</sup> C. C. 225, 3. 35 und Anm.

alle Europäische Hülfsmittel, barinn nur wenig. Die Vorwelt hat ihm in Formeln hinterlassen, was er jetzt nur anwendet: benn auch unsre Jahrrechnung ist ja Asiatisch, unsre Zissern und Sternbilder sind Aegyptischen oder Indischen Ursprungs.

Wenn endlich die Regierungsformen die schwerste Kunft der Cultur find: wo hat es die alteste, größeste Monarchieen gegeben? wo haben die Reiche der Welt den festesten Bau gefunden? Seit Jahrtaufenden behauptet Sina noch feine alte Berfaffung und ohngeachtet das unkriegerische Bolk von Tatarischen Sorden mehr= 10 mals überschwemmt worden: so haben die Besiegten bennoch immer bie Sieger bezähmt und fie in die Fesseln ihrer alten Berfassung gefchmiebet; welche Regierungsform Europens konnte fich beffen rühmen? Auf ben Tibetanischen Bergen herrscht die älteste Sierofratie ber Erbe und die Casten ber Hindus verrathen durch die ein= 15 gewurzelte Macht, die dem fanftesten Bolf seit Jahrtaufenden zur Natur geworden ift, ihre uralte Einrichtung. Am Euphrat und Tiaris, fo wie am Nilftrom und an den Medischen Bergen greifen schon in den ältesten Zeiten gebildete friegerische ober friedliche Monarchieen in die Geschichte der westlichen Bolfer: sogar auf 20 den Tatarischen Söhen hat sich die ungebundne Freiheit der Horden mit einem Despotismus der Rhane zusammengewebt, ber manchen europäischen Regierungsformen die Grundanlage gegeben. allen Seiten der Welt, je mehr man fich Afien nahet, besto mehr nahet man festgegründeten Reichen, beren unumschränkte Gewalt 25 seit Sahrtausenden sich in die Denkart der Bölker so eingeprägt, daß der König von Siam über eine Nation, die keinen König hätte, als über eine Hauptlose Misgeburt lachte. In Afrika sind bie vestesten Despotien Afien nabe; je weiter hinab, besto mehr ist die Tyrannei noch im roben Zustande, bis sie sich endlich unter so den Kaffern in den patriarchalischen Hirtenzustand verlieret. bem füblichen Meer, je näher Afien, besto mehr sind Runste, Sandwerke, Pracht und ber Gemahl ber Pracht, ber königliche Despotismus in alter Uebung; je weiter von ihm entfernt, auf ben entlegnen Inseln, in Amerika ober gar am burren Rande s ber Südwelt kommt in einem rohern Zustande die einfachere Berfassung des Menschengeschlechts, die Freiheit der Stämme und Familien wieder: so daß einige Geschichtforscher selbst bie beiben Monarchieen Amerika's, Mexico und Beru aus der Nachbarschaft

bespotischer Reiche Asiens hergeleitet haben. Der ganze Anblict bes Welttheils verräth also, zumal um die Gebürge, die älteste Bewohnung und die Traditionen dieser Bölker mit ihren Zeitzechnungen und Religionen gehen, wie bekannt ist, in die Jahrtausende der Vorwelt. Alle Sagen der Europäer und Afrikaner 5 (bei welchen ich immer Aegypten ausnehme) noch mehr der Amerikaner und der westlichen Sübsee-Inseln sind nichts als verlohrne Bruchstücke junger Mährchen gegen jene Riesengebäude alter Kosmogonien in Indien, Tibet, dem alten Chaldaa und selbst dem niedrigern Aegypten: zerstreute Laute der verirreten Scho gegen die Stimme 10 der Asiatischen Urwelt, die sich in die Fabel verlieret.

Wie also, wenn wir biefer Stimme nachgingen und da bie Menschheit kein Mittel der Bilbung als die Tradition hat, diese bis zum Urquell zu verfolgen suchten? Freilich ein trüglicher Weg, wie wenn man dem Regenbogen oder ber Echo nachliefe: 15 benn so wenig ein Kind, ob es gleich bei seiner Geburt mar, biefelbe zu erzählen weiß, fo wenig borfen wir hoffen, daß uns bas Menschengeschlecht von feiner Schöpfung und erften Lehre, von ber Erfindung der Sprache und seinem ersten Wohnsit historisch= strenge Nachrichten zu geben vermöge. Indessen erinnert sich boch 20 ein Kind aus feiner späteren Jugend wenigstens einige Buge; und wenn mehrere Kinder, die zusammen erzogen, hernach ge= trennt murben, Daffelbe ober ein Aehnliches erzählen, marum follte man fie nicht hören? warum nicht über bas, mas fie fagen ober zurückträumen, wenigstens nachsinnen wollen, zumal wenn 25 man keine andern Documente haben könnte. Und da es ber un= verkennbare Entwurf der Vorsehung ist. Menschen durch Menschen b. i. durch eine fortwirkende Tradition zu lehren: so lasset uns nicht zweifeln, daß fie uns auch hierinn so viel werde gegonnet haben, als mir zu miffen beborfen. 30

#### IV.

Afiatische Traditionen über die Schöpfung der Erde und den Ursprung des Menschengeschlechtes.

Aber wo fangen wir in diesem wüsten Walde an, in dem so viel trügerische Stimmen und Jrrlichte hie- und dahin loden 35

und führen? Ich habe nicht Luft zu ber Bibliothek von Träumen, bie über biefen Bunct bas Menfchengebachtnig brudt, nur Gine Sylbe hinzuguthun; und unterscheibe also, so viel ich kann, bie Muthmaagung ber Bölker ober bie Sypothesen ihrer Beisen, von 5 Thatsachen der Tradition, so wie bei dieser die Grade ihrer Gewißheit und ihre Zeiten. Das lette Bolk Afiens, bas fich bes höchsten Alterthums ruhmet, die Sinefer, haben nichts historisch= gewiffes, das über das 722. Jahr vor unfrer Zeitrechnung hinaus-Die Reiche des Fohi und Hoangti sind Mythologie und 10 was vor Fohi hergeht, das Reitalter der Geister oder der personifi= cirten Elemente, wird von ben Sinesen felbst als bichtenbe Allegorie betrachtet. Ihr altestes Bucha), das 176. Jahr vor Chrifti Geburt wiedergefunden oder vielmehr aus zwei, dem Bücherbrande entronnenen Eremplaren ergangt mard, enthält meber Rosmogonie, 15 noch der Nation Anfang. Dao regiert schon in demseiben mit ben Bergen feines Reichs, ben Großen; nur Ginen Befehl foftet es ihm, fo werben Geftirne beobachtet, Baffer abgeleitet, Zeiten geordnet: Opfer und Geschäfte sind alle schon in festgestellter Ordnung. Es bliebe uns alfo nur die Sinefische Metaphysit 20 des großen ersten D übrigb), wie aus 1. und 2. die 4. und 8. entstanden, wie nach Eröfnung des Himmels Buanku und die brei Hoanas als Wundergestalten regiert haben, bis erft mit bem erften Stifter ber Gefete Gin-Boang, ber auf bem Berge Sinama gebohren war und Erb und Wasser in 9. Theile theilte, 25 die menschlichere Geschichte anfinge. Und bennoch geht die Mythologie biefer Art noch viele Geschlechter hinunter; so bag vom Ursprünglichen wohl nichts auf sie zu gründen mare, als etwa daß sie ben Wohnsit diefer Könige und ihrer Bundergestalten auf die hohen Usiatischen Berge fest, die für heilig gehalten und mit ber ganzen altesten 20 Fabelsage beehrt wurden. Ein großer Berg mitten anf der Erde ift ihnen felbst in den Namen bieser alten Fabelwesen, die sie Könige nennen, fehr gefeiret.

Steigen wir nach Tibet hinauf: so finden wir die Lagerung der Erbe rings um einen höchsten Berg in der Mitte noch aus-

a) Le Chou-king, un des livres sacrés des Chinois. Paris 1770.
 b) S. Recherches sur les tems anterieurs à coux dont parle le Chou-king p. Premare vor Des Guignes Ausgabe bes Schusting u. f. f.

<sup>35.</sup> Le Chou-king etc., übersest von Gaubil, forrigiert und mit Noten versehen von Joseph de Guignes.

gezeichneter, da sich die ganze Muthologie dieses geistlichen Reichs darauf gründet. Fürchterlich beschreiben fie feine Sohe und Umfang: Ungeheuer und Riesen sind Bächter an feinem Rande, sieben Meere und sieben Goldberge rings um ihn ber. seinem Gipfel wohnen die Lahen und in verschiednen niedrigern 5 Stuffen andre Befen. Durch Aeonen von Weltaltern fanken jene Beschauer bes himmels immer in gröbere Körper, endlich in die Menschengestalt, in der ein hähliches Affen-Baar ihre Eltern waren: auch der Ursprung der Thiere wird aus herabaestoßenen Laben erkläret"). Gine harte Mythologie, die die Welt Bergab in die 10 Meere bauet; diese mit Ungeheuern umpflanzet und bas ganze Syftem ber Wefen zulett einem Ungeheuer, ber emigen Rothwendigkeit in den Rachen giebt. Auch diese entehrende Tradition inbeffen, bie ben Menschen vom Affen berleitet, ift mit fpatern Ausbildungen so verwebet, daß viel bazu gehörte, fie als eine 15 reine Urfage ber Borwelt zu betrachten.

Schätbar mare es, wenn wir vom alten Bolf ber hindus ihre älteste Tradition besäßen. Ausserdem aber, daß die erste Sette bes Bruma von ben Anhängern Wifchnu und Schimen's längst vertilgt ift, haben wir an dem, mas Europäer von ihren 20 Geheimnissen bisher erfuhren, offenbar nur junge Sagen, Die entweder Mythologie für das Bolk oder auslegende Lehrgebäude ihrer Weisen sind. Auch nach Brovingen geben fie Mährchenhaft auseinander, so daß wir, wie auf die eigentliche Sanffritsprache, fo auch auf ben mahren Webam ber Indier mahrscheinlich noch 25 lange zu warten und bennoch auch in ihm von ihrer ältesten Tradition wenig zu erwarten haben, da fie den ersten Theil desselben felbst für verlohren achten. Indessen blickt auch burch manches spätere Mährchen ein Goldforn historischer Ursage hervor. Der Ganges 3. B. ift in gang Indien heilig und fließt unmittel= so bar von den heiligen Bergen, den Füßen des Weltschöpfers Bruma. In der achten Bermandlung erschien Wischnu als Praffarama: noch bedeckte das Wasser alles Land bis zum Gebürge Gate: er bat den Gott des Meers, daß er ihm Raum verschaffen und das Meer zurückziehen mochte, so weit, wenn er schöffe, sein Pfeil so reichte. Der Gott versprach und Brassarama schoß: wie weit der Bfeil flog, ward bas Land troden, die Malabarische Ruste. Offen-

a) Georgii alphabet. Tibetan., Rom. 1762. p. 181. und fonst hin und wieber.

bar sagt uns, wie auch Sonnerat anmerkt, die Erzählung, daß das Meer einst dis zum Berge Gate gestanden habe und die Malabarische Küste jüngeres Land sei. Undere Sagen Indischer Bölfer erzählen den Ursprung der Erbe aus dem Wasser auf andre Weise. Whischnu schwamm auf einem Blatt: der erste Mensch entsprang aus ihm als eine Blume. Auf der Obersläche der Wasserwogen schwamm ein Ei, das Brama zur Neise brachte, aus dessen Häuten die Luft und der Himmel ward, wie aus seinem Indalt Geschöpfe, Thiere und Menschen. Doch man muß diese degen im Mährchenton der kindlichen Indier selbst lesen<sup>a</sup>).

Das System Zoroastersb) ift offenbar schon ein philosophi= iches Lehrgebäube, bas wenn es auch mit ben Sagen andrer Setten nicht vermischt mare, bennoch schwerlich für eine Ur= Tradition gelten konnte; Spuren von biefer indeß find allerdings 15 in ihm kennbar. Der große Berg Albordj in Mitte ber Erbe erscheinet wieder und streckt sich mit feinen Nebengeburgen rings um fie. Um ihn geht die Sonne: von ihm rinnen die Strome: Meere und Länder find von ihm aus vertheilet. Die Geftalten der Dinge ersistirten zuerst in Urbildern, in Keimen und wie alle 20 Mythologieen des höhern Asiens an Ungeheuern der Urwelt reich find: so hat auch biefe ben großen Stier Ranamorts, aus beffen Leichnam alle Geschöpfe ber Erbe wurden. Dben auf biefem Berge ift, wie bort auf bem Berge ber Laben, bas Paradies, ber Sit ber feligen Geifter und verklärten Menschen, so wie ber 25 Urquell ber Ströme, das Wasser des Lebens. Uebrigens ist das Licht, bas die Finsterniß scheidet, sie zertrennet und übermindet, das die Erde fruchtbar macht und alle Geschöpfe beseligt, offenbar ber erfte physische Grund bes ganzen Lichtspftems ber Parfen, welche Gine Sbee fie auf gottesbienftliche, moralische und politische 30 Weise tausendfach anwandten.

Je tiefer wir westlich ben Berg Usiens hinunterwandern: besto kürzer werben die Zeitalter und Sagen und Urwelt. Man siehet ihnen allen schon eine spätere Abkunft, die Anwendung

a) S. Sonnerat, Baltens, Dow, holwell u. f. b) Zend-Avesta, Riga 1778. bis 1778.

<sup>35.</sup> Zend=Avesta, überset von Johann Friedrich Kleuker nach Abraham Hnacinth Anquetil Duperron, der 1771 in 3 Quartbänden eine französische Übersetung des Zends Aresta herausgab mit einem Leben Zoroasters.

frember Traditionen aus höheren Erbstrichen auf niedrigere Länder an. In Localbestimmungen werben sie immer unpassender, bafür aber gewinnen fie im Suftem felbst an Runde und Klarheit, weil fich nur hie und ba noch ein Bruchftuck ber alten Kabel und auch bies überall in einem neuern Nationalgewande zeiget. Ich wundre 5 mich baber, wie man auf ber Ginen Seite ben Sanchoniathon gang zu einem Betrüger und auf der andern zum erften Bropheten ber Urwelt habe machen konnen, ba ihm zu diefer schon bie physische Lage seines Landes ben Zugang versagte. Dag ber Anfang biefes Alls eine finftre Luft, ein bunkles trübes Chaos 10 gemefen, daß biefes Grenzen= und Geftaltlos von unenblichen Zeiten her im wüften Raum geschwebt, bis der webende Geift mit seinen eignen Principien in Liebe verfiel und aus ihrer Bermischung ein Anfang der Schöpfung wurde — diese Muthologie ist eine so alte und ben verschiedensten Bölkern gemeine Bor= 15 stellungsart gewesen, daß dem Phönicier hiebei wenig zu erdichten übrig blieb. Beinghe jedes Bolf Afiens, Die Aegypter und Griechen mit eingeschlossen, erzählte die Tradition vom Chaos ober vom bebrüteten Ei auf feine Weise; warum konnten sich nicht also auch in einem phönicischen Tempel geschriebene Traditionen dieser Art 20 finden? Daß die ersten Samen der Geschöpfe in einem Schlamm gelegen und die ersten mit Verstand begabten Wesen eine Art Wundergestalten, Spiegel des himmels (Zophasemim) gewesen, die nachher durch den Knall des Donners erweckt, aufwachten und die mancherlei Geschöpfe aus ihrer Wundergestalt hervorbrachten, 25 ist ebenfalls eine weit-herrschende, hier nur verfürzte Sage, Die mit andern Ausbildungen über Die Mebischen und Tibetanischen Geburge bis nach Indien und Sina hinauf, und bis nach Phrygien und Thracien hinabreichet: benn noch in der Hesiodischen und Orphischen Mythologie finden sich von ihr Reste. Wenn man 30 nun aber vom Winde Kolvias b. i. ber Stimme bes hauches Gottes und feinem Weibe ber Racht, von ihren Sohnen, bem Erftgebohrnen und bem Meon, von ihren Enfeln, Geichlecht und Gattung, von ihren Urenfeln Licht, Reuer und Rlamme. von ihren Ur-Urenkeln, den Bergen Caffins, Libanus, Antis s5 libanus u. f. lange Genealogieen liefet und diefen allegorischen Namen die Erfindungen des Menschengeschlechts zugeschrieben findet: so gehört ein gebuldiges Vorurtheil dazu, in dieser misverstandnen Berwirrung alter Sagen, die der Zusammensetzer mahrscheinlich

als Namen vor sich fant und aus benen er Personen machte, eine Philosophie ber Welt und eine älteste Menschengeschichte zu finden.

Tiefer hinab ins schwarze Aegypten wollen wir uns um 5 Traditionen der Urwelt nicht bemühen. In den Namen ihrer ältesten Götter sind unläugbare Reste einer schwesterlichen Tradition mit den Phöniciern: denn die alte Nacht, der Geist, der Weltsschöpfer, der Schlamm, worinn die Samen der Dinge lagen, sommen hier wieder. Da aber alles was wir von der ältesten 10 Mythologie Aegyptens wissen, spät, ungewiß und dunkel, überdem jede mythologische Borstellungsart dieses Landes ganz klimatisirt ist: so gehöret es nicht zu unserm Zweck, unter diesen Gögengestalten oder weiterhin in den Negermährchen nach Sagen der Urwelt zu graben, die zu einer Philosophie der ältesten Menschensts geschichte den Grund gäben.

Auch hiftorisch also bleibt uns auf der weiten Erde nichts als die schriftliche Tradition übrig, die wir die Mosaische zu nennen pflegen. Ohn' alles Borurtheil, also auch ohne die mins deste Meinung darüber, welches Ursprunges sie sei? wissen wir, 20 daß sie über 3000. Jahr alt und überhaupt das älteste Buch sei, das unser junges Menschengeschlecht ausweiset. Ihr Anblick soll es uns sagen, was diese kurzen, einfältigen Blätter senn wollen und können, indem wir sie nicht als Geschichte sondern als Tradition oder als eine alte Philosophie der Menschenz 25 geschichte ansehn, die ich deswegen auch sogleich von ihrem morgenländischen poetischen Schmuck entkleide.

## v.

# Aeltefte Schrifttradition über den Urfprung der Menfchengefchichte.

Mls einst die Schöpfung unfrer Erde und unfres himmels begann, erzählt diese Sage, war die Erde zuerst ein wüster, unförmlicher Körper, auf dem ein dunkles Meer stuthete und eine lebendige brütende Kraft bewegte sich auf diesen Wassern. — Sollte nach allen neuern Erfahrungen der

älteste Zustand ber Erbe angegeben werben, wie ihn ohne ben Flug unbeweisbarer Hypothesen ber forschende Verstand zu geben vermag: so finden wir genau diese alte Beschreibung wieder. Ein ungeheurer Granitfels, größtentheils mit Baffer bedect und über ihm Lebenschwangre Naturfräfte; bas ists, mas wir missen: mehr 5 wissen wir nicht. Daß bieser Fels glübend aus ber Sonne aeschleubert sei, ift ein riefenhafter Gedanke, ber aber meber in ber Anglogie ber Natur noch in der fortgebenden Entwicklung unfrer Erbe Grund findet: benn wie kamen Baffer auf biefe glübenbe Masse? moher kam ihr ihre runde Gestalt? moher ihr Umschwung 10 und ihre Bole? ba im Feuer ber Magnet feine Krafte verlieret. Viel mahrscheinlicher ift, daß dieser wunderbare Urfels durch innere Kräfte sich selbst gebildet b. i. aus bem schwangern Chaos, daraus unfre Erbe werden follte, verdichtend niedergesett habe. Mosaische Tradition schneidet aber auch dies Chaos ab und schil= 15 bert sogleich ben Felsen; auch jene chaotischen Ungeheuer und Bundergestalten ber ältern Traditionen geben damit in den Ab-Das Eine, was dies philosophische Stuck mit jenen Sagen gemein hat, find etwa die Glohim, vielleicht ben Laben, ben Bophesamim u. f. vergleichbar, hier aber jum Begrif einer 20 wirkenden Ginheit geläutert. Sie find nicht Geschöpfe; sondern ber Schöpfer.

Die Schöpfung ber Dinge fängt mit bem Licht an: hiedurch trennet fich die alte Racht, hiedurch icheiden fich bie Elemente; und mas fennten wir nach altern und neuern 15 Erfahrungen für ein andres sowol scheidendes als belebendes Brincipium ber Natur, als das Licht ober wenn man will, das Elementarfeuer? Ueberall ifts in die Ratur verbreitet; nur nach Verwandtschaft der Körper ungleich vertheilet. In beständiger Bewegung und Thätigkeit, burch sich selbst flußig und geschäftig, w ifts die Urfache aller Flüßigkeit, Warme und Bewegung. Selbst das elektrische Principium erscheinet nur als eine Modification besselben; und da alles Leben der Natur nur durch Wärme entwidelt wird und sich burch Bewegung bes Flüßigen äußert, ba nicht nur der Same der Thiere durch eine ausdehnende, reizende, 35 belebende Kraft dem Licht ähnlich wirket; sondern man auch bei ber Besaamung ber Bflangen Licht und Elettricität bemerkt hat: so wird in dieser alten philosophischen Rosmogonie nichts als bas

Licht ber erfte Wirker. Und zwar fein Licht, bas aus ber Sonne kommt; ein Licht, bas aus bem Innern diefer organischen Maffe hervorbricht; abermals der Erfahrung gleichförmig. Nicht die Stralen ber Sonne finds, die allen Geschöpfen das Leben geben s und nähren; mit innerer Wärme ift alles geschwängert, auch ber Fels und das falte Gifen hat folche in fich, ja nur nach bem Maas biefes genetischen Feuers und seiner feinern Auswirfung burch ben mächtigen Kreislauf innerer Bewegung, nur in biesem Maas ift ein Geschöpf lebendig, selbstempfindend und thätig. Sier 10 also ward die erste elementarische Flamme angesacht, die kein speiender Besuv, fein flammender Erdförper sondern die scheidende Kraft, der wärmende nährende Balfam der Natur mar, der alles allmälich in Bewegung fette. Wie unwahrer und gröber brückt sich die phönicische Tradition aus, die durch Donner und Blit 15 die Naturfräfte als schlafende Thiere aufwedt; in diesem feinern System, das gewiß von Zeit zu Zeit die Erfahrung mehr beftätigen wird, ift bas Licht ber Ausbilder ber Schöpfung.

Um aber bei den folgenden Entwicklungen das Migverständniß der Tagwerke abzusondern, erinnere ich, was jedem der bloße 20 Anblick faget"), daß das ganze Syftem biefer Vorstellung einer fich felbst ausarbeitenden Schöpfung auf einer Gegeneinander= ftellung beruhe, vermöge welcher die Abtheilungen sich nicht physisch, sondern nur symbolisch sondern. Da nämlich unser Auge bie ganze Schöpfung und ihre ineinandergreifende Wirkung nicht 25 auf einmal fassen kann: so mußten Classen gemacht werden und bie natürlichsten maren, daß ber himmel ber Erbe und auf biefer abermals das Meer und die Erbe einander entgegengesett murben, ob fie gleich in der Natur ein verbundenes Reich wirkender und leibender Wesen bleiben. Dies alte Document ist also die erste so einfältige Tafel einer Naturordnung, ber die Benennung ber Tagewerke, einem andern Zweck bes Berfassers gemäß, nur zum abtheilenden Ramengeruft bienet. Sobald bas Licht als Auswirker ber Schöpfung ba mar: so mußte es zu Ein= und ber= selben Zeit Himmel und Erde auswirken. Dort läuterte es die 35 Luft, die, als ein dunneres Waffer und nach fo viel neuern Er= fahrungen als das all-verbindende Behiculum ber Schöpfung, das

a) Aeltefte Urtunbe bes Menichengeschlechts. Th. I.

<sup>87.</sup> Melfefte Urfunbe 2c., Riga 1774.

sowohl bem Licht, als ben Kräften ber Waffer- und Erdwesen in taufend Berbindungen bienet, burch kein uns bekanntes Brincipium ber Natur als burch bas Licht ober bas Elementarfeuer geläutert, b. i zu biefer elaftischen Flüßigkeit gebracht werben konnte. Wie aber fand eine Läuterung statt, als daß sich in mancherlei Ab= 5 fätzen und Revolutionen nach und nach alle gröbere Materien senkten und daburch Wasser und Erbe, so wie Wasser und Luft allmälich verschiedne Regionen wurden? Die zweite und britte Auswirfung gingen also burch einander, wie fie auch im Symbol ber Rosmogonie gegen einander fteben, Ausgeburten bes erften 10 Brincipium, bes sonbernben Lichts ber Schöpfung. Sahrtaufenbe ohne Zweifel haben diese Auswirfungen gedauert, wie die Entstehung ber Berge und Erbschichten, Die Aushölung ber Thäler bis jum Bette ber Strome unwidersprechlich zeigen. Drei machtige Wesen wirkten in biesen großen Zeiträumen, Wasser, Luft, Feuer; 15 jene die absetten, wegborten, niederschlugen, dieses, das in jenen beiben und in ber fich geftaltenben Erbe felbft, allenthalben mo es nur konnte, organisch wirkte.

Abermals ein großer Blid bieses altesten Naturforschers, ben noch zu unfrer Zeit viele nicht zu fassen vermögen! Die innere w Geschichte ber Erbe zeiget nämlich, baß bei Bildung berfelben bie organische Kräfte der Natur allenthalben sogleich wirksam gewesen, und daß wo sich Eine berfelben außern konnte, fie fich alsobald geaußert habe. Die Erde vegetirte, fobalb fie ju vegetiren vermochte, obgleich ganze Reiche der Begetation burch neue Abfate 25 ber Luft und des Wassers untergeben mußten. Das Meer wimmelte von Lebendigem, sobald es dazu geläutert gnug war, obgleich durch Ueberschwemmungen des Meeres Millionen dieser Lebendigen ihr Grab finden und bamit andern Dragnisationen jum Stof bienen mußten. Auch fonnte in jeder Beriode dieser auswirkenden Läute= 30 rungen noch nicht jedes Lebendige jedes Elements leben; die Gattungen ber Geschöpfe folgten einander, wie sie ihren Natur und ihrem Medium nach wirklich werden konnten. Und iche ba, alles dies fast unser Naturweise in eine Stimm bes Welt: schöpfers zusammen, die, wie sie das Licht hervorrief und damit so ber Luft fich zu läutern, bem Meer zu finten, ber Erbe allmälich hervorzugehen befahl, b. i. lauter mirkfame Kräfte bes Naturfreises in Bewegung fette, fo auch ber Erbe, ben Waffern, bem Staube

befiehlt, daß jedes berfelben organische Wefen nach seiner Art herborbringe und sich die Schöpfung also durch eigne Diefen Glementen eingepflanzte organische Rrafte felbft belebe. So fpricht biefer Beife und scheuet ben Anblid ber Natur 5 nicht, ben wir jett noch allenthalben gewahr werden, wo organische Rrafte fich ihrem Element gemäß jum Leben ausarbeiten. stellet er, ba boch abgetheilt werden mußte, die Reiche der Natur gesondert gegen einander, wie der Naturfundiger fie sondert, ob er wohl weiß, daß fie nicht abgezäunt von einander wirken. Die 10 Begetation geht voraus; und da die neuere Physik bewiesen hat, wie fehr die Pflanzen insonderheit durch das Licht leben, so mar bei wenig abgewittertem Felsen, bei wenig hinzugefpultem Schlamm unter ber mächtigen Barme ber brutenben Schöpfung ichon Begetation möglich. Der fruchtbare Schoos des Meers folgte mit 15 feinen Geburten und beförderte andre Begetationen. Die von jenen Untergegangenen und von Licht, Luft und Waffer beschwängerte Erbe eilte nach und fuhr fort, gewiß nicht alle Gattungen auf einmal zu gebähren: benn so wenig bas fleischfressende Thier ohne animalische Speise leben konnte, so gewiß sette seine Entstehung 20 auch den Untergang animalischer Geschlechter voraus, wie abermals die Naturgeschichte ber Erbe bezeuget. Seegeschöpfe ober Grasfressende Thiere sinds, die man als Riederlagen ber ersten Meonen in ben tiefern Schichten ber Erbe findet; Fleischfreffenbe Thiere nicht ober felten. So wuchs die Schöpfung in immer 25 feinern Organisationen Stufenweise hinan, bis endlich ber Mensch ba fteht, bas feinste Runftgebilbe ber Globim, ber Schopfuna nollendende Krone.

Doch ehe wir vor diese Krone treten, lasset uns noch einige Meisterzüge betrachten, die der alte Naturweise in sein Gemälde so webte. Zuerst. Die Sonne und die Gestirne bringet er nicht als Birkerinnen in sein ausarbeitendes Rad der Schöpfung. Er macht sie zum Mittelpunkt seines Symbols: denn allerdings erhalten sie unsre Erde und alle organische Geburten derselben im Lauf und sind also, wie er sagt, Könige der Zeiten; organische skräfte selbst aber geben sie nicht und leuchten solche nicht herenieder. Noch jetzt scheint die Sonne, wie sie im Ansange der Schöpfung schien; sie erweckt und organisirt aber keine neuen Geschlechter: denn auch aus der Fäulniß würde die Wärme nicht

bas kleinste Lebendige entwickeln, wenn die Kraft seiner Schöpfung nicht schon zum nächsten Uebergange daselbst bereit läge. Sonne und Gestirne treten also in diesem Naturgemälde auf, sobald sie auftreten können, da nämlich die Luft geläutert und die Erde aufgebauet da steht; aber nur als Zeugen der Schöpfung, als 5 beherrschende Regenten eines durch sich selbst organischen Kreises.

Zweitens. Bom Anfange der Erde ist der Mond da: für mich ein schönes Zeugniß dieses alten Naturbildes. Die Meinung derer, die ihn für einen spätern Nachbar der Erde halten und seiner Ankunft alle Unordnungen auf und in derselben zuschreiben, 10 hat für mich keine Ueberredung Sie ist ohne allen physischen Erweis, indem jede scheinbare Unordnung unsres Planeten nicht nur ohne diese Hypothese erklärt werden kann, sondern auch durch diese besser Erklärung Unordnung zu seyn ausshöret. Offenbar nämlich konnte unsre Erde mit den Elementen, die in der Hülle 15 ihres Werdens lagen, nicht anders als durch Revolutionen; ja auch durch diese kaum anders als in der Nachbarschaft des Mondes gebildet werden. Er ist der Erde zugewogen, wie sie sich selbst und der Sonne zugewogen ist: sowohl die Bewegung des Meeres, als die Begetation, ist, nachdem Wir wenigstens das Uhrwerf unsrer Whimmels- und Erdkräfte kennen, an seinen Kreislauf gebunden.

Drittens. Fein und mahr stellt dieser Naturweise die Geschöpfe ber Luft und bes Wassers in Gine Classe und bie vergleichende Angtomie hat eine mundernswürdige Aehnlichkeit im innern Bau, infonderheit ihres Gehirns bemerkt, als bem mahren 15 Stuffenzeiger ber Organisation eines Geschöpfes. Die Berichiebenheit der Ausbildung nämlich ist überall nach dem Medium eingerichtet, für welches die Geschöpfe gemacht find; bei diefen zwo Claffen also ber Luft= und Baffergeschöpfe muß im innern Bau dieselbe Analogie sichtbar werden, die sich zwischen Luft und Wasser w findet. Ueberhaupt bestätigt dies ganze lebendige Rad ber Schöpfungsgeschichte, daß da jedes Element hervorbrachte, mas es hervorbringen fonnte und alle Elemente zum Ganzen Gines Werks gehören, eigentlich auch nur Gine organifche Bilbung auf unferm Planeten habe fichtbar werben tonnen, Die vom s niedriasten der Lebendigen anfängt und sich beim letten edelsten Runftwerk ber Elohim vollendet.

Mit Freude und Verwunderung trete ich also vor die reiche Beschreibung der Menschenschöpfung: denn sie ist der Inhalt meines Buchs und glücklicher Weise auch dessen Siegel. Die Elohim rathschlagen mit einander, und drücken dieser Rathschlagung Bild in den werdenden Menschen: Verstand und Ueberslegung also ist sein auszeichnender Charafter. Sie bilden ihn zu ihrem Gleichniß und alle Morgenländer sehen dies vorzügslich in der ausgerichteten Gestalt des Körpers. Ihm ward der Charafter eingeprägt, zu herrschen über die Erde; seiner 10 Gattung also ward der organische Vorzug gegeben, sie allenthalben erfüllen zu können und als das fruchtbarste Geschöpf unter den edlern Thieren in allen Klimaten als Stellvertreter der Elohim, als sichtbare Vorsehung, als wirkender Gott zu leben. Siehe da die älteste Philosophie der Menschengeschichte.

Und nun, da das Rad des Werdens bis zur letten herrschenben Triebfeber vollendet mar, ruhete Glohim und ichuf nicht weiter: ja er ift auf bem Schauplat ber Schöpfung so verborgen, als ob alles sich selbst hervorgebracht hatte und in nothwendigen Generationen ewig also gewesen mare. Das lette findet nicht 20 statt, da der Bau der Erde und die auf einander gegründete Organisation ber Geschöpfe anugsam beweiset, daß alles Irrbische als Ein Kunftgebäude einen Anfang genommen und fich vom Riedrigern jum Soheren hinaufgearbeitet habe; wie aber nun bas Erfte? Warum ichlog fich bie Werkstäte ber Schöpfung und weber 25 das Meer noch die Erde wallet jetzt von neuen Gattungen leben= biger Wefen auf? fo bag bie Schöpfungsfraft zu ruben scheinet und nur durch die Organe festgestelleter Ordnungen und Ge= ichlechter wirket. Unser Naturweise giebt uns mit bem wirkenben Befen, bas er zur Triebfeber ber gangen Schöpfung macht, auch 30 hierüber physischen Aufschluß. Wenn es das Licht oder Feuer= element mar, mas die Maffe trennte, ben himmel erhob, die Luft elastisch machte und die Erde bis zur Begetation bereitete: es gestattete bie Samen ber Dinge und organisirte fich vom niedrigsten bis zum feinsten Leben hinauf; vollendet mar alfo die Schöpfung, 85 da nach bem Wort bes Emigen, b. i. nach seiner ordnenden Beisheit Diefe Lebensträfte vertheilt waren und alle Ge= ftalten angenommen hatten, die fich auf unferm Planeten erhalten fonnten und follten. Die rege Barme, mit ber ber

brütende Geist über den Wassern ber Schöpfung schwebte und die sich schon in den unterirrdischen frühern Gebilden, ja in ihnen mit einer Fulle und Rraft offenbart, mit ber jest weber Meer noch Erbe etwas hervorzubringen vermögen, biefe Urwarme ber Schöpfung, fage ich, ohne welche bantals fich fo wenig etwas s organisiren tonnte, als sich jest ohne genetische Warme etwas organifiret, fie hatte fich allen Ausgeburten, die wirklich murben, mitgetheilt und ift noch jett die Triebfeber ihres Wesens. Welche unendliche Menge groben Keuers 3. B. rif die Steinmasse unfrer Erde an fich, die noch in ihr schläft ober wirket, wie alle Bulkane, w alle brennbare Mineralien, ja jeder geschlagene kleine Riesel bemeiset! Daß Brennbares in der ganzen Begetation sei und daß bas animalische Leben sich bloß mit ber Verarbeitung dieses Feuerstofs beschäftige, ift burch eine Menge neuerer Bersuche und Erfahrungen bewiesen: so daß der ganze lebendige Kreislauf der 15 Schöpfung ber zu fenn scheint, bag bas Alüftige vest und bas Beste flüßig, das Reuer entwickelt und wieder gebunden, die lebenbigen Kräfte mit Organisationen beschränkt und wieder befrevet werben. Da nun die Masse, bie ber Ausbildung unfrer Erde bestimmt war, ihre Bahl, ihr Maas, ihr Gewicht hatte: fo mußte » auch die innere, sie durchmirkende Triebfeber ibren Rreis finden. Die ganze Schöpfung lebt jett von einander: bas Rad ber Geschöpfe läuft umber, ohne daß es hinzuthue: es zerftort und bauet in ben genetischen Schranten, in bie es ber erfte ichaffenbe Reitraum gesetzt hat. Die Natur ift gleichsam burch bie Gewalt bes s Schöpfers vollendete Runft worden und die Macht der Elemente in einen Kreislauf bestimmter Organisationen gebunden, aus dem fie nicht weichen kann, weil der bilbende Geist sich allem einverleibt hat, bem er sich einverleiben konnte. Daß nun aber ein folches Runstwerk nicht ewig bestehen könne, daß der Kreislauf, w ber einen Anfang gehabt hat, nothwendig auch ein Ende haben muffe, ift Natur ber Sache. Die ichone Schöpfung arbeitet fich jum Chaos, wie fie aus einem Chaos fich berausarbeitete: ihre Formen nüten sich ab: jeder Organismus verfeint sich und altert. Auch der große Organismus der Erde muß alfo fein Grab 15 finden, aus dem er, wenn seine Zeit kommt, ju einer neuen Bestalt emporfteigt.

### VI.

# Fortsehung der älteften Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Gefallen meinem Leser bie reinen Ideen dieser alten Trabition. 5 die ich ohne Sypothese oder Berzierung bahingestellt habe: so laffet uns diefelbe verfolgen, wenn wir zuvor noch auf bas Ganze biefes Schöpfungsgemälbes einen Blid geworfen haben. Woburch zeichnet es fich vor allen Mährchen und Traditionen der höheren Asiaten so einzig aus? Durch Zusammenhang, Einfalt und So manchen Reim ber Physik und Geschichte jene 10 Wahrheit. enthalten: so liegt alles, wie es durch die Uebergabe der un= geschriebenen oder dichtenden Briefter= und Bolkstradition merden mußte, wild durch einander, ein fabelhaftes Chaos wie beim Un= fange ber Weltschöpfung. Dieser Naturweise hat bas Chaos 15 überwunden und ftellt uns ein Gebäude bar, bas in seiner Gin= falt und Verbindung der Ordnungreichen Natur selbst nachahmet. Bie fam er zu diefer Ordnung und Ginfalt? Wir borfen ihn nur mit ben Kabeln andrer Bölfer vergleichen, so sehen wir ben Grund feiner reinern Philosophie ber Erd- und Menschengeschichte.

Erftens. Alles für Menschen unbegreifliche, außer ihrem Gesichtskreis liegende ließ er weg und hielt sich an Das, mas wir mit Augen sehen und mit unserm Gebächtniß umfassen können. Welche Frage 3. B. hat mehr Streit erreget, als die über das Alter der Welt, über die Zeitdauer unfrer Erde und des Menschen= 25 geschlechtes? Man hat die Asiatischen Bölker mit ihren unend= lichen Zeitrechnungen für unendlich klug, die Tradition, von der wir reben, für unendlich findisch gehalten, weil sie, wie man fagt, gegen alle Vernunft, ja gegen das offenbare Zeugniß bes Erdbaues, mit der Schöpfung wie mit einer Kleinigkeit dahineilet 30 und das Menschengeschlecht so jung macht. Mich dunkt, man thue ihr hierinn offenbar Unrecht. Wenn Moses weniastens ber Sammler dieser alten Traditionen mar: fo konnten ihm, dem ge= lehrten Aegyptier, jene Götter= und Halbgötter=Aeonen nicht unbekannt senn, mit benen dieses Bolk, wie alle Nationen Afiens 35 die Geschichte der Welt anfiengen. Warum webte er sie also seinen Nachrichten nicht ein? warum rückte er ihnen gleichsam jum Trop und jur Berachtung, die Weltentstehung in bas Symbol bes kleinsten Zeitlaufs jusammen? Offenbar, weil er jene abfcneiben und als unnute Fabel aus bem Gebächtniß ber Menschen hinweabringen wollte. Dich dunkt, er handelte hierinn weise: 5 benn jenseit ber Grenzen unfrer ausgebilbeten Erbe, b. i. vor Entstehung bes Menschengeschlechts und feiner zusammenhangenben Geschichte giebt es für uns feine Beitrechnung, Die Diefen Namen verdiene. Lasset Buffon seinen seche ersten Epochen ber Ratur Zahlen geben, wie groß er sie wolle, von 26000, von 10 35000, von 15=20000, von 10,000 Jahren u. f.; ber mensch= liche Berftand, ber feine Schranken fühlet, lacht über biefe Bablen ber Einbildungsfraft, geset, daß er auch die Entwicklung ber Epochen felbst mahr fanbe; noch weniger aber municht bas historische Gedächtniß sich mit ihnen zu beschweren. Mun find 15 bie ältesten ungeheuren Zeitrechnungen ber Bölfer offenbar von bieser Buffonschen Art: sie laufen nemlich in Zeitalter, ba die Götter= und Weltfrafte regiert haben, alfo in die Zeiten ber Erdbildung hinüber, wie folche diese Nationen, die ungeheure Rahlen sehr liebten, entweder aus himmelsrevolutionen ober aus w halb verstandnen Symbolen der ältesten Bilbertradition aufammen-So hat unter ben Aegnptern Bulfan, ber Schöpfer ber Welt, unendlich lange, sobann bie Sonne, Bulkanus Sohn 30,000, sobann Saturn und bie übrigen zwölf Götter 3984 Nahre regiert, ehe die Salbaötter und fpaterhin die Menschen 25 folgten. Gin gleiches ifts mit ben höhern Mfiatischen Schöpfungsund Zeit=Traditionen. 3000 Sahre regierte bei ben Barfen bas himmlische Heer bes Lichts ohne Feinde: 3000 folgten, bis die Wundergestalt bes Stiers erschien, aus beffen Samen erft bie Geschöpfe und am spätesten Meschia und Meschiana, Mann und so Weib entstanden. Das erste Zeitalter ber Tibetaner, ba bie Laben regierten, ift unendlich, das zweite von 80, das dritte von 40, das vierte von 20 Sahrtausenden Eines Lebensalters, von benen bies bis zu 10 Sahren hinab- und benn allmälich wieder hinaufsteigen wird zum Zeitalter ber 80000 Jahre. Die Berio- 55 ben ber Indier voll Verwandlungen ber Götter und ber Sineser voll Verwandlungen ihrer ältesten Könige steigen noch höher hinauf: Unendlichkeiten, mit benen nichts gethan werden konnte, als daß Mofes fie wegschnitt, weil fie nach bem Bericht ber

Traditionen felbst zur Erbschöpfung, nicht aber zu unfrer Menschens geschichte gehören.

Zweitens. Streitet man also, ob die Welt jung ober alt sei? so haben beide recht, die da streiten. Der Kels unsrer Erde 5 ift fehr alt und die Bekleidung deffelben hat lange Revolutionen erfobert, über die fein Streit statt findet. Bier läßt Mofes einem jeden Freiheit, Epochen zu dichten, wie er will und mit ben Chalbaern ben Ronig Alorus, bas Licht, Uranus, ben Simmel, Gea, Die Erbe, Belios, Die Sonne u. f. regieren qu 10 laffen, fo lange man begehret. Er zählet gar keine Epochen biefer Art und hat um ihnen vorzubeugen, sein ineinander greifendes. fustematisches Gemalbe gerabe im leichtsten Cyflus einer Erb= Umwälzung dahin gestellet. Je älter aber diese Revolutionen find und je länger sie daureten, besto junger muß nothwendig das 15 menschliche Geschlecht fenn, bas nach allen Traditionen und nach ber Natur ber Sache felbst, erft als die lette Ausgeburt ber vollendeten Erbe ftatt fand. Ich banke also jenem Naturweisen für diesen kühnen Abschnitt ber alten ungeheuren Fabel: benn meinem Kassungstreise anuat die Natur, wie sie da ist und die 20 Menschheit, wie sie jett lebet.

Auch bei der Schöpfung des Menschen wiederholet die Sage a). daß sie geschehen sen, da sie ber Natur nach geschehen konnte. "Als auf der Erde, fährt sie erganzend fort, weder Kräuter noch Bäume maren, konnte ber Mensch, ben die Natur jum Bau ber-25 felben bestimmt hatte, noch nicht leben: noch ftieg kein Regen nieder, aber Nebel ftiegen auf und aus einer solchen mit Thau befeuchteten Erde ward er gebildet, und mit dem Athem der Lebensfraft zum lebendigen Besen belebet." Mich dunkt, die ein= fache Erzählung sagt alles, was auch nach allen Erforschungen so ber Physiologie Menschen von ihrer Organisation zu wissen ver-Im Tode wird unser fünstliches Gebäu in Erde, Wasser und Luft aufgelöset, die in ihm jett organisch gebunden sind; bie innere Dekonomie bes animalischen Lebens aber hangt von bem verborgnen Reiz oder Balfam im Element der Luft ab, 85 ber ben vollkommenern Lauf bes Bluts, ja ben ganzen innern Zwist ber Lebensfräfte unfrer Maschine in Bewegung sett; und

a) 1 Moj. 2. 5-7.

so wird wirklich ber Mensch burch ben lebendigen Othem zur regsamen Seele. Durch ihn erhält und äußert er die Kraft, Lebenswärme zu verarbeiten und als ein sich bewegendes, empsindendes, benkendes Geschöpf zu handeln. Die älteste Philosophie ist mit den neuesten Ersahrungen hierüber einig.

Ein Garten war ber erfte Wohnfit bes Menichen und auch dieser Zug der Tradition ist, wie ihn immer nur die Philofophie erfinnen könnte. Das Gartenleben ift bas leichtefte für bie neugebohrne Menschheit: benn jedes andre, jumal der Aderbau, forbert schon mancherlen Erfahrungen und Künste. Auch zeigt 10 Dieser Zug der Tradition, mas die ganze Anlage unfrer Natur beweiset, daß der Mensch nicht zur Wildheit, sondern zum sanften Leben geschaffen sei und also, ba ber Schöpfer ben 3med seines Geschöpfs am beften kannte, ben Menschen, wie alle andre Wefen gleichsam in seinem Element, im Gebiet ber Lebensart, für die 15 er gemacht ist, erschaffen habe. Alle Berwilderung ber Menschenstämme ist Entartung, zu ber sie bie Noth, bas Klima ober eine leidenschaftliche Gewohnheit zwang: mo biefer Zwang aufhöret, lebet ber Mensch überall auf ber Erbe sanfter, wie die Geschichte der Nationen beweiset. Nur das Blut der Thiere hat den Menschen 20 wild gemacht; die Jagb, der Krieg und leider auch manche Bebränanisse ber bürgerlichen Gesellschaft. Die älteste Tradition ber frühesten Weltvölker weiß nichts von jenen Waldungeheuern, bie als natürliche Unmenschen Jahrtausende lang mordend umhergestreift und dadurch ihren ursprünglichen Beruf erfüllet hätten. 25 Erft in entlegnen, rauberen Gegenden, nach weiten Berirrungen ber Menschen fangen biese milben Sagen an, die ber spätere Dichter gern ausmahlte und benen zulett ber compilirende Geschicht= schreiber, dem Geschichtschreiber aber der abstrahirende Philosoph Abstractionen aber geben so wenig als das Gemälde w ber Dichter eine mahre Urgeschichte ber Menschheit.

Wo lag nun aber der Garten, in den der Schöpfer sein sanftes wehrloses Geschöpf sette? Da diese Sage aus dem westlichen Usien ist: so setzt sie ihn Ostwärts "höher hinauf gen Morgen, auf eine Erdhöhe, aus der ein Strom brach, der so sich von da aus in vier große Hauptströme theilte ")." Un-

a) 1 Mof. 2. 10-14.

partheiischer kann keine Tradition erzählen: benn da jede alte Nation sich so gern für die Erstgebohrne und ihr Land für den Geburtsort der Menscheit hielt: so rudt diese hingegen das Ur= land weit hinauf an ben höchsten Rucken ber bewohnten Erbe. 5 Und wo ist diese Höhe der Erde? wo entspringen die genannten vier Ströme aus Einem Quell ober Strom, wie die Urschrift beutlich saget? In unfrer Erdbeschreibung nirgend und es ist vergeblich, daß man die Namen der Flüsse tausendfach martere, ba ein unpartheiischer Blid auf die Weltcharte uns lehrt, daß 10 niraend auf Erben ber Euphrat mit brei anbern Strömen aus Einem Quell ober Strom entspringe. Erinnern wir uns aber an die Traditionen aller höhern Asiatischen Bölfer: so treffen wir dies Baradies der höchsten Erdhöhe mit seinem lebendigen Urquell, mit seinen die Welt befruchtenden Strömen in ihnen allen Sinefer und Tibetaner, Indier und Berfer reden von diefem Urberge ber Schöpfung, um ben bie Länder, Meere und Inseln gelagert find und von beffen Simmelhöhe ber Erbe ihre Ströme geschenkt wurden. Dhne Physik ift biese Sage keinesweges: benn ohne Berge konnte unfre Erbe fein lebendiges Waffer haben und 20 daß alle Ströme Afiens von dieser Erdhöhe fließen, zeigt die Charte. Auch gehet die Sage, die wir erklaren, alles Kabelhafte der paradifischen Ströme vorbei und nennet vier der Welt= bekanntesten, bie von den Gebürgen Asiens fließen. fließen fie nicht aus Ginem Strom; bem späten Sammler biefer 25 Traditionen indeß mußten sie gnug senn, den Ursit ber Menschen in einer ihm fernen Oftwelt zu bezeichnen.

Und da ist wohl kein Zweisel, daß dieser Ursit ihm eine Gegend zwischen den Indischen Bergen seyn sollte. Das Goldeund Ebelsteinereiche Land, das er nennet, ist schwerlich ein anderes, so als Indien, das von Alters her dieser Schätze wegen bekannt war. Der Fluß, der es umströmt, ist der sich krümmende, heilige Ganges "); das ganze Indien erkennt ihn für den Strom des Paradieses. Daß Gihon der Orus sey, ist unläugdar: die Araber nennen ihn noch also und Spuren des Landes, das er umsließen so soll, sind und noch in mehreren benachbarten Indischen Namen

a) Das Wort Bison heißt ein fruchtbar-überschwenmenber Strom und scheint ber iberfette Name von Ganges, baber ibn auch icon eine alte Griechische Uebersetung durch Ganges erklärt und ber Araber durch Ril, das umftrömte Land aber durch Indien überset hat, welches man sonft nicht zu reimen wußte.

übrig \*). Die beiben letten Strome endlich, ber Tigris und Euphrat, fließen freglich fehr weit Weftwärts; ba aber ber Sammler biefer Trabitionen am westlichen Ende Afiens lebte, fo verlohren sich ihm nothwendig diese Gegenden schon in die weite Ferne und es ist möglich, daß der britte Strom, den er nennet, gar 5 einen östlichern Tigris, den Indus bedeuten sollte b). Es war nämlich die Gewohnheit aller fich verpflanzenden, alten Bölfer, die Sagen vom Berge ber Urwelt, ben Bergen und Strömen ihres neuen Landes zuzueignen und folche durch eine Local=Mythologie au nationalisiren, wie von den Medischen Gebürgen an bis zum 10 Olympus und Ida gezeigt werden könnte. Nach feiner Lage also konnte der Sammler dieser Traditionen nicht anders als ben weitsten Strich bezeichnen, ben ihm die Sage barbot. Indier am Baropamisus, der Berser am Imaus, der Iberier am Raukasus mar darunter begriffen und jeder mar im Besit, 15 fein Baradies an den Theil der Bergftrecke ju legen, den ihm seine Tradition wieß. Unfre Sage indeß winkt eigentlich auf die älteste der Traditionen: denn sie fest ihr Paradies über Indien und giebt die andern Streden nur zur Zugabe. nun? Wenn ein glückliches Thal wie Kaschmire, beinah im Mittel= 20 punkt diefer Strome gelegen, ringsum von Bergen ummauert, sowohl megen seiner gefunden erquidenden Baffer, als wegen feiner reichen Fruchtbarkeit und Freiheit von wilden Thieren berühmt, ja noch bis jett wegen seines schönen Menschenstammes als das Paradies des Paradieses gepriesen; wenn ein solches der 25 Ursit unfres Geschlechts gewesen mare? Doch ber Berfolg wird zeigen, daß alle Nachspähungen dieser Art auf unfrer jetigen Erde vergeblich find; wir bemerken also die Gegend so unbestimmt, wie sie die Tradition bezeichnet und folgen dem Faben ihrer Erzählung weiter.

Bon allen Wunderdingen und Abentheuergestalten, womit die Sage des gesammten Usiens ihr Paradies der Urwelt reich besetze, hat diese Tradition nichts als zwei Wunderbäume, eine

a) Kaschgar, Kalchmire, die Kassichen Gebürge, Kautasus, Kathai u. f.
b) Hidetel heißt der dritte Strom und nach Otter heißt der Indus noch jett bei den 35
Arabern Steck, dey den alten Indiern Entder. Selbst die Endung des Worts siedeint
Indisch Dewertel, wie sie ihre halbgötter nennen, ist der fluden den Wint. Indessen
ists wahrscheinlich, daß der Sammler der Tradition ihn für den Tigris nahm, da er ihn
Ostwärts jenseit Assyrten setzte. Die serneren Länder lagen ihm zu serne. Auch der Khrath sie wahrscheilich ein andrer Fluß gewesen, der hier nur appellative übersetzt 40
oder als der berühmteste östliche Strom genannt ward.

sprechende Schlange und einen Cherub; die unzählbare Menge ber andern sondert der Philosoph ab und auch iene kleidet er in eine Bebeutungsvolle Erzählung. Gin einziger verbotener Baum ift im Barabiese und biefer Baum trägt in ber Ueberredung ber Schlange 5 die Frucht der Götterweisheit, nach der dem Menschen gelüstet. Konnte er nach etwas Höherem gelüsten? konnte er auch in seinem Fall mehr geabelt werden? Man vergleiche, auch nur als Allegorie betrachtet, die Erzählung mit den Sagen andrer Nationen; fie ist die feinste und schönfte, ein symbolisches Bild von bem. mas 10 unserm Geschlecht von jeher alles Wohl und Weh brachte. Unser zweydeutiges Streben nach Erkenntnissen, die uns nicht ziemen, der lüsterne Gebrauch und Misbrauch unsrer Freiheit, die un= ruhige Erweiterung und Uebertretung ber Schranken, Die einem fo schwachen Geschöpf, das sich selbst zu bestimmen erst lernen 16 foll, durch moralische Gebote nothwendig gesetzt werden mußten; bies ift das feurige Rad, unter bem wir achzen und das jett boch beinah ben Cirkel unfres Lebens ausmacht. Der alte Philosoph der Menschengeschichte muste dies wie wirs wissen und zeigt uns den Knoten davon in einer Kindergeschichte, Die 20 faft alle Enden der Menschheit zusammenknüpfet. Auch der Indier erzählt von Riesen, die nach ber Speise ber Unsterblichkeit gruben: auch der Tibetaner spricht von seinen durch eine Missethat herabgefunkenen Laben; nichts aber, bunkt mich, reicht an bie reine Tiefe, an die kindliche Einfalt dieser Sage, die nur so viel Wunder-25 bares behält, als zur Bezeichnung ihrer Zeit und Gegend gehöret. Alle Drachen und Wundergestalten bes über die Asiatischen Ge= burge sich erstreckenden uralten Jeenlandes, der Simurgh und Soham, die Laben, Dewetas, Dichins, Divs und Beris, eine in taufend Erzählungen vom Dichinnistan, Righiel, Meru, Albordi u. f. 30 weit verbreitete Mythologie dieses Welttheils, alle diese Aben-theuer verschwinden in der ältesten Tradition der Schriftsprache und nur ber Cherub halt Wache an ben Pforten bes Barabiefes.

Dagegen erzählt diese lehrende Geschichte, daß die erst= geschaffenen Menschen mit den unterweisenden Elohim im Umgange 35 gewesen, daß sie unter Anleitung derselben durch Kenntniß der Thiere sich Sprache und herrschende Vernunft erworden, daß da der Mensch ihnen auch auf eine verbotene Art in Erkenntniß des Bösen gleich werden wollen, er diese mit seinem Schaden erlangt und von nun an einen andern Ort eingenommen, eine neue fünstlichere Lebensart angefangen habe; lauter Züge ber Tradition, die hinter dem Schleier einer Fabelerzählung mehr menschliche Wahrheit verbergen, als große Lehrgebäude vom Naturzustande ber Avtochthonen. Sind, wie wir gesehen haben, die Vorzüge bes 5 Menschengeschlechts ihm nur als Fähigkeit angebohren, eigentlich aber burch Erziehung, Sprache, Tradition und Kunft erworben und herabgeerbt worden: so gehn die Fäden dieser ihm angebildeten humanität aus allen Nationen und Weltenben nicht nur in Ginen Ursprung zusammen; sondern wenn das Menschengeschlecht, mas 10 es ist, werben sollte, musten sie sich gleich vom Anfange an künstlich knüpfen. So wenig ein Kind Jahre lang hingeworfen und sich selbst überlassen senn kann, ohne daß es untergehe ober entarte: so wenig konnte bas menschliche Geschlecht in seinem ersten feimenden Sproß fich felbst überlaffen werben. Menschen, die 15 einmal gewohnt waren, wie Drang-Utangs zu leben, werden nie burch sich selbst gegen sich selbst arbeiten und aus einer Sprachlosen, verhärteten Thierheit zur Menschheit übergeben lernen Wollte die Gottheit also, daß der Mensch Bernunft und Vorsicht übte: so mußte fie sich seiner auch mit Vernunft und Vorsicht an= 20 nehmen. Erziehung, Kunft, Cultur war ihm vom ersten Augenblick seines Daseyns an unentbehrlich; und so ift uns ber specifische Charafter der Menschheit selbst für die innere Wahrheit dieser ältesten Philosophie unfrer Geschichte Burge.")

#### VII.

25

Shluß der altesten Schrifttradition über den Anfang der Menschengeschichte.

Das Uebrige, was uns diese alte Sage von Namen, Jahren, Erfindung der Künste, Revolutionen u. s. aufbehalten hat, ist in Allem die Scho einer Nationalerzählung. Wir wissen nicht, wie 30 der erste Mensch geheißen, noch welche Sprache er geredet habe? denn Abam heißt ein Erdmann, Eva eine Lebendige in der Sprache dieses Volks: ihre Namen sind Symbole ihrer Geschichte und

a) Wie nun aber die Clohim sich der Menschen angenommen b. i. sie gelehrt, gewarnt, und unterrichtet haben? Wenn es nicht eben so kihn ist, hierüber zu fragen, als zu ants 35 worten: so soll uns an einem andern Ort die Tradition selbst barüber Aufschluß geben.

jedes andre Volk nennet sie mit andern bedeutenden Namen. Die Erfindungen, auf die hier Rücksicht genommen wird, sind nur die, die ein Hirten= und Ackervolk des westlichern Asiens betrasen und auch über sie giebt die Tradition abermals nichts als Ramen= 5 denkmale. Der daurende Stamm, heißt es, daurete: der Besitzer besaß: um den getrauert ward, der war ermordet; in solchen Wort-Hieroglyphen ziehet sich der Stammbaum zweier Lebensarten, der Hirten und Ackerleute oder Hölenbewohner hinunter. Die Geschichte der Sethiten und Kainiten ist im Grunde nichts als 10 eine Beurkundung der zwo ältesten Lebensweisen, die die Arabische Sprache Beduinen und Kabylen nennt<sup>a</sup>) und die sich noch jetzt in Orient mit widriger Neigung von einander scheiden. Die Geschlechtssage eines Hirtenvolks dieser Gegend wollte nichts anders als diese Casten bemerken.

Ein gleiches ists mit ber sogenannten Sündfluth. Denn so 15 gewiß auch nach ber Naturgeschichte bie bewohnte Erde gewaltsam überschwemmt worden, von welcher Ueberschwemmung insonderheit Usien unläugbare Spuren trägt: so ift boch, mas uns burch diese Sage zukommt, nicht mehr und minder als eine Nationalerzählung. 20 Mit großer Vorsicht rückt ber Sammler mehrere Traditionen zu= sammenb), und liefert sogar die Tageschronik, die fein Stamm von diefer fürchterlichen Revolution besaß; auch der Ton der Erzählung ift so ganz in der Denkart dieses Stammes, daß es sie misbrauchen hieße, wenn man fie aus ben Schranken ruckte, in 25 denen sie eben ihre Glaubwürdigkeit findet. Wie sich eine Familie Diefes Bolks mit einem reichen Saushalt rettete: fo konnten fich unter andern Bölkern auch andre Familien gerettet haben, wie die Traditionen derfelben beweisen. So rettete sich in Chaldaa Aisuthrus mit seinem Geschlecht und einer Anzahl von Thieren 30 (ohne welche damals die Menschen nicht lebten) fast auf die näm= liche Weise und in Indien war Wischnu felbst bas Steuerruder bes Schiffs, das die Befümmerten ans Land brachte. Dergleichen Sagen giebts ben allen alten Bölfern biefes Welttheils, ben jedem

a) Kain heißt bei ben Arabern Rabil: bie Casten ber Kabylen heißen Rabeil: bie 35 Bebuinen sind auch ihrem Namen nach verterte hirten, Bewohner ber Wölffe. Gleichers gestalt ifis mit ben Namen Kain, Sanoch, Rob, Zabal-Jubal-Thubal-Rain; für bie Caste und Lebensart bebeutenbe Namen.

b) 1 Mof. 6-8. S. Cichborns Ginleitung ins alte Testament, Th. 2. S. 370.

<sup>38.</sup> Joh. Gottfried Cichhorn, Ginleitung ins alte Testament. 1780-83.

nach seiner Tradition und Gegend und so überzeugend sie sind, daß die Ueberschwemmung, von der sie reden, in Asien allgemein gewesen: so helsen sie uns zugleich auf einmal aus der Enge, in die wir uns unnöthig zwangen, wenn wir jeden Umstand einer Familiengeschichte ausschließend für die Geschichte der Welt nahmen, sund damit dieser Geschichte selbst ihre gegründete Glaubwürdigkeit entzogen.

Nicht anders ifts mit ber Geschlechtstafel biefer Stämme nach der Ueberschwemmung: sie halt sich in den Schranken ihrer Bölkerkunde und ihres Erbstrichs, über ben fie nach Indien, w Sina, die öftliche Tatarei u. f. nicht hinausschweifet. Die brei Sauptstämme ber Geretteten find offenbar die Bölker jenseit und Dieffeit des westlichen affatischen Geburges; mit einbegriffen die obern Ruften von Afrita und die öftlichen von Europa, so weit sie bem Sammler ber Tradition bekannt maren"). Er leitet fie 15 ab, so gut er kann und sucht fie mit seiner Geschlechtstafel ju binden: nicht aber giebt er uns damit eine allgemeine Landcharte ber Welt oder eine Genealogie aller Bölfer. Die vielfache Mühe, die man sich gegeben hat, sämmtliche Nationen der Erde nach biefem Stammbaum zu Abkömmlingen ber Ebraer und zu Salb- 20 brüdern der Juden zu machen, widerspricht nicht nur ber Zeitrechnung und ber gesammten Bölfergeschichte, sondern bem Standpuntt dieser Erzählung felbst, die sie burch bergleichen Uebertreibungen fast ganz um ihren Glauben gebracht hat. Allenthalben am Urgebürge der Welt bilden fich nach der Ueberschwemmung Bölfer, 15 Sprachen und Reiche, ohne auf die Gefandschaft einer Familie aus Chalbaa zu warten, und im östlichen Afien, wo ber Urfit ber Menschen und also auch die stärtste Bewohnung ber Welt war, sind ja noch jett offenbar bie altesten Einrichtungen, bie ältesten Gebräuche und Sprachen, von benen biefer meftliche w Stammbaum eines spätern Bolks nichts mußte und miffen konnte. Es ist eben fo fremde, zu fragen: ob der Sinese von Kain ober Abel d. i. aus einer Troglodyten= Birten= ober Ackercafte ab-

a) Japhet ist, seinem Ramen und seinem Segen nach ein Weitberbreiteter, bergleichen die Viller Nordwärts dem Gebürge, ihrer Lebensweise und zum Theil selbst ihren Namen Sonach, waren. Sem saßt Stämme in sich dei benen der Name d. t. die alte Tradition der Meligion, Schrift und Cultur vorzüglich blied, die hie sid deber auch gegen andre, inssonderheit die Chamiten den Vorzug cultivirter Völker anmaßten. Cham hat von der Sige den Namen und geschr in den histigen Erdstrich. Mit den drey Söhnen Naaf lesen vir also nichts als die drey Weltstelle, Europa, Afien, Afrika, sosern sie im Gesichkstreis 40 bieser Tradition lagen.

stamme? als wo das amerikanische Faulthier im Kasten Noah gehangen habe? Doch bergleichen Erläuterungen darf ich mich hier nicht überlassen: ja selbst die Untersuchung eines für unfre Geschichte so wichtigen Punkts, als die Verkürzung der menschlichen zebensjahre und die genannte große Ueberschwemmung selbst ist, muß einen andern Ort erwarten. Gnug! der veste Mittelmunkt des größesten Welttheils, das Urgebürge Asiens hat dem Menschengeschlecht den ersten Wohnplatz dereitet und sich in allen Revolutionen der Erde vest erhalten. Mit nichten erst durch die Sündesschlicht aus dem Abgrunde des Meers emporgestiegen, sondern sowohl der Naturgeschichte als der ältesten Tradition zusolge, das Urland der Menscheit, ward es der erste große Schauplatz der Bölker, dessen lehrreichen Anblick wir jetzt versolgen.

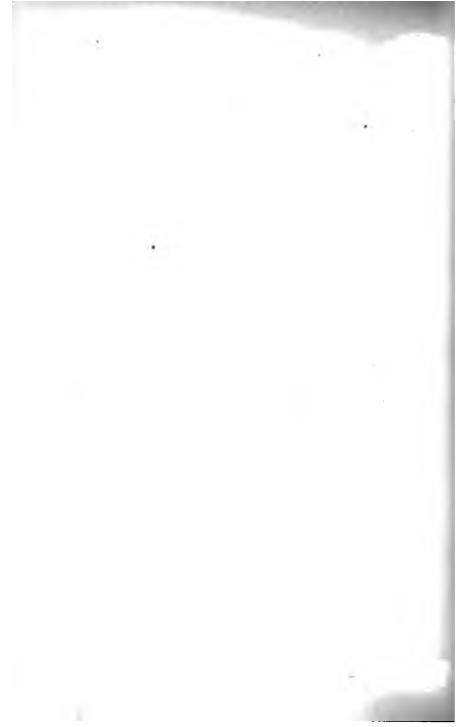

## Ideen

Bur

# Philosophie der Geschichte

der Menfchheit

5

von

Johann Gottfried Berber.

Ardua res est, vetustis nouitatem dare, nouis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem, fastiditis gratiam, dubiis fidem, omnibus vero naturam et naturae suse omnia. Itaque etiam non assecutis, voluisse abunde pulcrum et 10 magnificum est.

Plin.

Dritter Theil.

Riga und Leipzig, bei Johann Friedrich Hartlnoch. 1787.

7. Plinius: Naturalis historia. ed. Sillig. Hamburg unb Gotha 1851—58. Bb. I, S. 8. Praefatio § 15. S. auch "Bom Geift ber Ebräischen Poesse" I. Th. Borrebe. S. W. S. XI, 219.



# Inhalt.

|      | Citites Suy.                                                   |    |     |
|------|----------------------------------------------------------------|----|-----|
|      |                                                                | S. | 414 |
| Π,   | Coschin-Sina, Tunkin, Laos, Korea, die öftliche Tatarei,       |    |     |
|      | Japan                                                          | 5  | 425 |
| III. | Tibet. =                                                       |    | 428 |
| IV.  | Indoftan                                                       | =  | 432 |
| V.   | Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte bieser Staaten.   | :  | 439 |
|      | 3mölftes Bud.                                                  |    |     |
| I.   | Babylon, Mffprien, Chaldaa. = = = = = = = =                    | =  | 451 |
| II.  | Meder und Perser. = = = = = = = = = = =                        | *  | 458 |
| III. | Sebräer. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                 | 5  | 465 |
| IV.  | Phönicien und Karthago. = = = = = = = = = =                    | =  | 473 |
| V.   | Megnpten                                                       | -  | 480 |
|      | Beitere Ideen zur Philosophie der Menschengeschichte. = =      |    | 487 |
|      | Dreizehndes Buch.                                              |    |     |
| 1    | Griechenlands Lage und Bevölferung. = = = = = =                | *  | 496 |
|      | Griechenlands Sprache, Mythologie und Dichtkunft. = =          |    |     |
|      | Künste der Griechen. = = = = = = = = =                         |    | 509 |
|      | Sitten= und Staatenweisheit ber Griechen. = = = = =            |    |     |
|      | . Wiffenschaftliche Uebungen ber Griechen. = = = = =           |    |     |
| VI.  | Geschichte ber Beränderungen Griechenlandes.                   | ,  | 534 |
|      | . Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte Griechenlandes. |    | 542 |
|      | Winner to be the first                                         |    |     |
|      | Bierzehndes Buch.                                              |    |     |
| I.   | . Etrusfer und Lateiner.                                       | =  | 554 |
| 11   | . Roms Einrichtungen zu einem herrschenden Staats- und         |    |     |
|      | Rriegsgebäube. = = = = = = = = = = = =                         | 1  | 561 |
| Ш    | . Eroberungen der Römer.                                       | =  | 569 |

| IV.  | Rome Berfall                                                                                                                                                                     |     | 576 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| V.   | Charafter, Wiffenschaften und Runfte ber Römer. = = =                                                                                                                            | =   | 584 |
|      | Allgemeine Betrachtungen über bas Schidfal Roms und                                                                                                                              |     |     |
|      | feine Gefchichte                                                                                                                                                                 | :   | 595 |
|      | Funfzehndes Buch.                                                                                                                                                                |     |     |
| I.   | humanität ift ber Zweck ber Menschennatur und Gott hat unserm Geschlecht mit biesem Zweck sein eigenes Schicksal                                                                 |     |     |
|      | in die Hände gegeben. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                                                                                                      | =   | 606 |
| II.  | Alle zerftörenden Kräfte in der Ratur muffen den erhaltenden<br>Kräften mit der Zeitenfolge nicht nur unterliegen, sondern                                                       |     |     |
|      | auch felbst zulett zu Ausbildung bes Ganzen bienen. = =                                                                                                                          | =   | 611 |
| III. | Das Menschengeschlecht ist bestimmt, mancherlei Stuffen ber Cultur in mancherlei Beränderungen zu durchgehen; auf Bernunft und Billigkeit aber ist der daurende Zustand seiner   |     |     |
|      | Wohlfahrt wesentlich und allein gegründet. = = = =                                                                                                                               | = . | 621 |
| IV.  | Nach Gesehen ihrer innern Natur muß mit ber Zeitenfolge<br>auch die Bernunft und Billigkeit unter den Menschen mehr<br>Plat gewinnen und einen daurenderen Zustand der Humanität |     |     |
|      | befördern.                                                                                                                                                                       | =   | 629 |
| V.   | Ss waltet eine weise Gute im Schicksal ber Menschen; baber<br>es keine schönere Burbe, kein dauerhafteres und reineres                                                           |     |     |
|      | Glud giebt, als im Rath berselben zu wirken. = = = =                                                                                                                             | =   | 637 |

Elftes Buch.

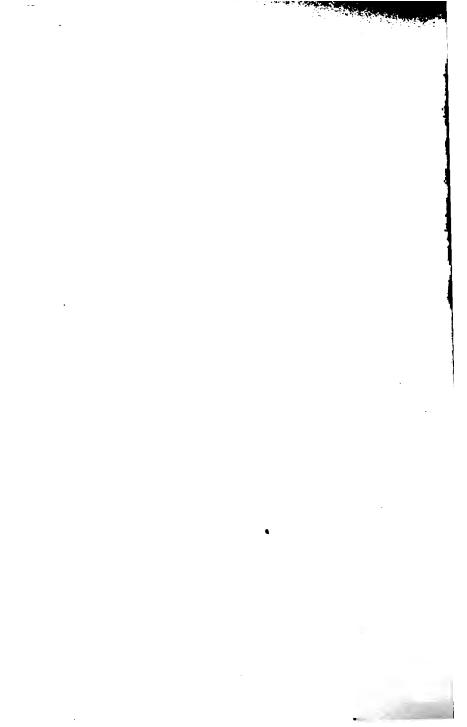

Cubmarts am Jug ber großen Ufiatischen Geburge haben fich, o viel uns aus ber Geschichte befannt ift, die altesten Reiche und Staaten ber Welt gebilbet; auch giebt uns bie Naturgeschichte biefes Welttheils Urfachen an die Sand, warum fie fich nicht 5 sowohl Nord- als Südwärts bilben konnten. Der dürftige Mensch folgt mit feinem irrdischen Dasenn fo gern ber milberen Sonnenwarme: benn biefe muß für ihn die Erde beden und die Gewächse zu wohlthätigen Früchten reifen. In Nord-Afien jenseit ber Geburge find die meisten Striche viel höher und fälter: verschlungener 10 ziehen fich die Bergfetten hin und her und trennen die Erdregionen fehr oft durch Schneegipfel, Steppen und Buften: wenigere Ströme maffern bas Land und ergießen fich endlich in ein Gismeer, beffen mufte Ufer, die Wohnung ber Rennthiere und weißen Baren, nur fpate Bewohner zu fich locen konnten. 15 hoben, zerschnittenen, steilabhängigen Lande, ber Steppen= und Bergregion unfrer alten Welt, mußten also lange Zeit und in manchen Strichen vielleicht immer, Sarmaten und Scothen, Mongolen und Tatern, halbwilde Jäger und Nomaden wohnen. Das Bedürfniß und die Gegend machte die Menschen barbarisch: 20 eine einmal gewohnte Gedankenlose Lebensart bevestigte sich in ben abgetrennten ober umberziehenden Stämmen und bilbete bei rohern Sitten jenen beinah ewigen National-Charafter, ber alle Nord-Aliatischen Stämme von ben süblichen Bölkern so gang unter-Wie biefer mittlere Gebürgftrich eine fortbauernbe Arche 25 Noah, ein lebendiger Thiergarten fast aller wilden Gattungen unfres Hemisphars ift: fo mußten seine Anwohner auch lange bie Mitgenoffen dieser Thiere, ihre milben Hirten oder ihre wilben Bezähmer bleiben.

Nur wo sich Südwärts Asien sanfter hinabsenkt, wo die Ge-80 bürgketten milbere Thäler umschließen und sie vor den kalten Nordostwinden sichern; hier mars wo insonderheit Strome die herabziehenden Colonien allmählich bis zum Ufer des Meers leiteten, fie in Städte und Lander fammleten und ein leichteres Klima auch feinere Gedanken und Anordnungen weckte. Zugleich fchoß, da bie Ratur dem Menschen mehr Muße gab und mehrere 5 seiner Triebe angenehm reizte, sein Herz in Leidenschaften und Unarten aus, die unter dem nordischen Druck bes Gifes und ber Noth sich nicht in so frolichem Unkraut zeigen konnten; mithin wurden mehrere Gesetze und Anstalten zu Ginschränfung biefer Triebe nöthig. Der Geist erfann und bas Berz begehrte: Die 10 Leidenschaften der Menschen stürmten wild an einander und mußten sich endlich selbst beschränken lernen. Da aber, mas bie Bernunft noch nicht thun fann, ber Despotismus thun muß, so entstanden im südlichen Afien jene Gebäude der Boliceien und Religionen, die uns wie Pyramiden und Götzentempel der alten 15 Welt in ewigen Traditionen bastehn; schätbare Denkmale für bie Geschichte ber Menschheit, die uns in jeder Trümmer zeigen, wie viel ber Bau ber Menschen-Vernunft unserm Geschlecht aekostet habe.

### I.

#### Sina.

20

Im öftlichen Winkel Asiens unter bem Gebürge liegt ein Land, das an Alter und Cultur sich selbst das Erste aller Länder, die Mittelblume der Welt nennet; gewiß aber Eins der ältesten und merkwürdigsten ist, Sina. Kleiner als Europa, rühmet es sich einer größern Anzahl Einwohner, als in Verhältniß dieser Bolkreiche Welttheil hat: denn es zählet in sich über 25 Millionen und zweymal hunderttausend steuernde Ackerleute, 1572 große und kleine Städte, 1193 Castelle, 3158 steinerne Brücken, 2796 Tempel, 2606 Klöster, 10809 alte Gebäude u. f.: den Gebäude u. f.: de

a) Leontictus Auszug aus der Sinesischen Reichsgeographie in Buschings histor. und geogr. Magagin Th. 14. S. 411. u. f. In hermanns Beiträgen zur Physik (Bertin 1786) Eh. I wird die Aribe des Keichs auf 101 tausend deutsisch Luadratmeiten und die Bollsmenge auf 104 Millionen 69 tausend 254, auf eine Familie 9 Personen gerechnet.

<sup>18.</sup> Menschen-Bernunft, a: Menschenvernunft. — 31. Anton Fr. Busching, Magazin für die neue historie und Geographie. 28 Quartbande. Hamburg 1767—71, halle 1778—93.

18 Statthalterschaften, in welche bas Reich getheilt ift, sammt Bergen und Fluffen, Kriegsleuten und Gelehrten, Producten und Waaren in langen Verzeichnissen jährlich aufgestellt werden. Mehrere Reisende sind barüber einig, bag außer Europa und etwa bem s alten Aegypten wohl fein Land fo viel an Wege und Strome, an Bruden und Canale, felbst an funftliche Berge und Felsen gewandt habe, als Sina; bie, nebst ber großen Mauer, alle boch vom geduldigen Fleiß menschlicher Sande zeugen. Bon Canton bis nahe ben Beding kommt man ju Schiff und fo ift bas gange 10 mit Bergen und Buften burchschnittene Reich burch Canbftragen, Canale und Strome muhfam verbunden: Dorfer und Stabte schwimmen auf Fluffen und ber innere Sandel zwischen ben Brovinzen ist reg' und lebendig. Der Ackerbau ift die Grundfäule ihrer Verfaffung: man fpricht von blühenden Getreide= und Reis= 15 feldern, von fünstlich = gemässerten Busten, von urbargemachten wilben Gebürgen: an Gewächsen und Kräutern wird gepflegt und genutt, mas genutt merden fann: fo auch Metalle und Mineralien, außer bem Golbe, das fie nicht graben. Thierreich ift das Land: Fischreich die Seen und Strome: der einzige Seibenwurm 20 ernährt viele Taufende fleißiger Menschen. Arbeiten und Ge= werbe find für alle Classen bes Bolks und für alle Menschen= alter, felbst für Abgelebte, Blinde und Taube. Sanftmuth und Biegfamkeit, gefällige Söflichkeit und anftandige Gebehrben find bas Alphabet, das der Sinese von Kindheit auf lernt und durch 25 fein Leben hin unabläßig übet. Ihre Policei und Gesetzgebung ist Regelmäßigkeit und genau bestimmte Ordnung. Das ganze Staatsgebäube in allen Verhältnissen und Pflichten ber Stände gegen einander ift auf die Ehrerbietung gebauet, die der Sohn dem Bater und alle Unterthanen bem Bater bes Landes schuldig find. 30 ber fie durch jede ihrer Obrigkeiten wie Kinder schützt und regieret; fonnte es einen ichonern Grundsat ber Menschenregierung geben? Rein erblicher Abel; nur Abel des Berdienstes soll gelten in allen Ständen; geprüfte Manner follen zu Ehrenftellen fommen und biefe Ehrenstellen allein geben Wurde. Bu feiner Religion wird 35 der Unterthan gezwungen und feine, die nicht den Staat angreift, wird verfolget: Anhänger ber Lehre Confucius, bes Laotsee und Fo, felbst Juden und Jefuiten, sobald fie der Staat aufnimmt, wohnen friedlich neben einander. Ihre Gesetzgebung ist auf Sittenlehre, ihre Sittenlehre auf die heiligen Bucher ber Borfahren unabänderlich gebauet: der Kaiser ihr oberster Briester, ber Sohn bes himmels, ber Bewahrer ber alten Gebräuche, Die Seele bes Staatskörpers burch alle feine Glieber: konnte man sich, wenn jeder dieser Umftande bewährt und jeder Grundsat in lebendiger Ausübung wäre, eine vollkommnere Staatsver- 5 fassung benten? Das gange Reich mare ein haus tugenbhafter, wohlerzogner, fleißiger, fittsamer, glücklicher Kinder und Brüder.

Rebermann kennet die vortheilhaften Gemälde der Sinesischen Staatsverfassung, die insonderheit von den Migionarien nach Europa geschickt und daselbst nicht nur von speculativen Philo- 10 sophen sonbern von Staatsmännern fogar, beinah als politische Ideale bewundert wurden; bis endlich, da der Strom menschlicher Meinungen sich in entgegengesetzten Winkeln fortbricht, der Unglaube erwachte und ihnen weder ihre hohe Cultur, noch felbst ihre sonderbare Eigenthümlichkeit zugestehen wollte. Einige dieser 15 Europäischen Einwürfe haben bas Glud gehabt, in Sina felbft, obgleich ziemlich Sinesisch beantwortet zu werden") und da die meisten Grundbücher ihrer Gesetzgebung und Sittenverfaffung sammt ber weitläuftigen Geschichte ihres Reichs und einigen ge wiß unpartheilschen Nachrichten vor uns liegen: b) so wäre es übel, 20 wenn sich nicht endlich ein Mittelweg zwischen dem übertriebnen Lobe und Tabel, mahrscheinlich die richtige Strafe der Wahrheit auffinden ließe. Die Frage über bas Gronologische Alterthum ihres Reichs können wir dabei völlig an ihren Ort gestellet sepn lassen: benn so wie der Ursprung aller Reiche des Erdbodens mit 25 Dunkel umhüllet ift, so mag es dem Forscher der Menschengeschichte gleichgültig fenn, ob bies fonderbare Bolf zu feiner Bilbung ein

a) Memoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les

a) Memoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois T. II. p 363. seq.
b) Außer den âltern Ausgaben einiger Kassischen Bücher der Stnesen vom P. Roel, 30 Couplet u. f. liefert die Ausgabe des Schifting von Deguignes, die histoire generale de la Chine p. Mailla, die eben angesührten Memoires concernant les Chinois in 10 Duartbänden, in denen auch einige Originalscriften der Sinesen übersetzt find u. f. Materialien gnug, sich eine richtige Idee von diesen Boll zu schaffen. Unter den vielen Rachichten der Rischen der Rischen der Rischen der Rischen der Richtige Industrialien gelunden Startbeils schäßder. Nouveaux Memoires sur l'etat present de la Chine 3 Vol. 8. Par. 1697.

<sup>28.</sup> Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages etc. des Chinois. Par les Missionaires de Pekin. Vol. 1-15. Paris 1776-91, Vol. 16 1814 4. — 31. ©. ©. 383 B. 35 u. Mnm. Histoire Génerale de la Chine, ou Annales de cet empire; traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, Par le feu Père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla, Jésuite françois, Missionaire à Pékin: Publiées par M. 1/Abbé Grosier, et dirigées par M. 1e Roux des Hautesrayes. T. 1-11. Paris 1777-80, T. 12 Paris 1783, T. 13 1785.

paar Jahrtausenbe mehr ober minder bedurft habe; gnug, wenn es diese Bildung sich selbst gab und wir sogar in seinem langssamen Gange die Hindernisse wahrnehmen, warum es nicht weiter kommen konnte.

Und diese Hindernisse liegen in seinem Charafter, im Ort feiner Wohnung und in seiner Geschichte uns flar vor Augen. Mongolischer Abkunft ist die Nation, wie ihre Bildung, ihr grober oder verschobener Geschmad, ja selbst ihre sinnreiche Künstlichkeit und der erste Wohnsit ihrer Cultur zeiget. Im nördlichen Sina 10 herrschten ihre ersten Könige: hier murde der Grund zu dem halbtatarischen Despotismus gelegt, ber sich nachher mit glänzenden Sittensprüchen überzogen, durch mancherlen Revolutionen bis ans Südmeer hinab verbreitet. Eine tatarische Lehnverfassung mar Jahrhunderte hin bas Band, bas die Bafallen an ben Berricher 15 knupfte und die vielen Kriege diefer Bafallen gegen einander, die öftern Umfturze bes Throns burch ihre Hande, ja felbst die ganze Hofhaltung des Raifers, seine Regentschaft durch Mandarinen, eine uralte Einrichtung die nicht erft die Dichengiskaniden oder Mandschu nach Sina gebracht haben; alles bies zeigt, welcher 20 Art und welches genetischen Charafters die Nation sei? ein Ge= präge, das man ben der Ansicht des Ganzen und seiner Theile, bis auf Kleider, Speisen, Gebräuche, häusliche Lebensart, Die Gattungen ihrer Künste und ihres Vergnügens schwerlich aus den Augen verlieret. So wenig nun ein Mensch feinen Genius, b. i. 25 seine angebohrne Stammart und Complexion zu andern vermag: so wenig konnte auch durch jede künstliche Einrichtung, wenn sie gleich Jahrtaufende lang mährte, dies nordöstliche Mongolenvolf seine Naturbildung verläugnen. Es ist auf diese Stelle der Erd= fugel hingepflanzt und wie die Magnetnadel in Sina nicht die 30 Europäische Abweichung hat: so konnten aus diesem Menschenstamme in dieser Region auch niemals Griechen und Römer werden. Sinefen waren und blieben fie, ein Bolfsftamm mit kleinen Augen, einer stumpfen Nafe, platter Stirn, wenig Bart, großen Ohren und einem biden Bauch von der Natur begabet: mas diefe Dr= 35 ganisation hervorbringen konnte, hat sie hervorgebracht; etwas anders kann man von ihr nicht fobern.")

a) S. 3been Th. 2. S. 19.

<sup>1.</sup> gnug, a: genug. — 37. S. Jbeen II, S. 208. Herbers Berke 4. 2.

Alle Nachrichten find barüber einig, daß fich die Mongolischen Bölkerschaften auf ber nordöstlichen Sohe Afiens durch eine Feinheit des Gehörs auszeichnen, die sich bei ihnen eben sowohl erflären läßt, als man sie bei andern Nationen vergebens suchen wurde; die Sprache der Sinesen ist von dieser Feinheit des Ge 5 bors Leuge. Nur ein Mongolisches Ohr konnte barauf kommen, aus dreihundert dreissig Sylben eine Sprache zu formen, die sich bei jedem Wort durch fünf und mehrere Accente unterscheiden muß, um nicht ftatt Berr eine Bestie zu nennen und jeden Augenblick die lächerlichsten Verwirrungen zu sagen: daher ein Euro- 10 paisches Ohr und Europäische Sprach-Organe sich äußerst schwer ober niemals an diese hervorgezwungene Sylbenmusik gewöhnen. Welch ein Mangel von Erfindungsfraft im Großen und welche unselige Feinheit in Kleinigkeiten gehörte bazu, dieser Sprache aus einigen roben Sieroalpphen die unendliche Menge von achtzig= 15 tausend zusammengesetzten Charakteren zu erfinden, in welchen sich nach sechs und mehr Schriftarten die Sinefische Ration unter allen Bölkern der Erde auszeichnet. Eine Mongolische Organisation gehörte bazu, um sich in der Einbildungsfraft an Drachen und Ungeheuer, in der Zeichnung an jene forgfame Kleinfügigkeit un- 20 regelmäßiger Gestalten, in ben Bergnügungen bes Auges an bas unförmliche Gemisch ihrer Gärten, in ihren Gebäuden an muste Größe oder punktliche Rleinheit, in ihren Aufzügen, Rleidungen und Lustbarkeiten an jene eitle Bracht, an jene Laternenfeste und Feuerwerke, an lange Nägel und zerquetschte Füße, an einen bar- 25 barischen Troß von Begleitern, Berbeugungen, Cerimonien, Unterschieden und Höflichkeiten zu gewöhnen. Es herrscht in alle biefem so wenig Geschmack an wahrem Naturverhältniß, so wenig Gefühl von innrer Rube, Schönheit und Burde, bag immer nur eine verwahrlosete Empfindung auf diesen Bang der politischen w Cultur kommen und fich von demfelben so durchaus modeln laffen fonnte. Wie die Sinesen das Goldpapier und den Firnif, Die faubergemahlten Zuge ihrer frausen Charaftere und bas Geflingel schöner Sentenzen unmäßig lieben: so ift auch die Bildung ihres Beiftes diesem Goldpapier und diesem Firnig, den Charafteren so und dem Schellenklange ihrer Sylben durchaus ähnlich. Gabe ber freien, großen Erfindung in den Wiffenschaften icheint ihnen, wie mehreren Nationen dieser Erdede, die Natur verfagt zu haben: dagegen sie ihren kleinen Augen jenen gewandten Geift,

jene listige Betriebsamkeit und Feinheit, jenes Kunsttalent ber Nachahmung in allem, was ihre Habsucht nützlich findet, mit reicher Sand zutheilte. In emgem Gange, in ewiger Beschäftigung gehen und kommen fie bes Gewinnes und Dienstes wegen, fo s daß man sie auch in ihrer höchstpolitischen Form immer noch für ziehende Mongolen halten konnte: benn bei allen ihren unzählichen Eintheilungen haben sie die Eintheilung noch nicht ge= lernt, Bewerbsamkeit mit Ruhe also zu gatten, daß jede Arbeit einen jeden auf seiner Stelle finde. Ihre Arzneikunft wie ihr 10 Sandel, ift ein feines, betrügerisches Bulsfühlen, welches ihren ganzen Charafter in seiner sinnlichen Feinheit und Erfindungslosen Unwissenheit mahlet. Das Gepräge bes Bolks ift eine merkwürdige Eigenheit in der Geschichte, weil es zeigt, mas durch hochgetriebne politische Cultur aus einem Mongolenvolk, unver-15 mischt mit andern Nationen werden oder nicht werden konnte: benn daß die Sinesen in ihrer Erbecke fich, wie die Juden, von ber Bermischung mit andern Bölkern frei erhalten haben, zeiget ichon ihr eitler Stolz, wenn es fonft nichts zeigte. Einzelne Kanntniffe mögen fie erlangt haben, woher fie wollten; das gange 20 Gebäude ihrer Sprache und Verfassung, ihrer Einrichtung und Denkart ift ihnen eigen. Wie fie bas Einimpfen ber Baume nicht lieben, so stehen auch fie. Trot mancher Befanntschaft mit andern Bölkern, noch jett uneingeimpft da, ein Mongolischer Stamm, in einer Erbecke ber Welt, jur Sinefischen Sklavencultur 25 verartet. -

Alle Kunstbildung der Menschen geschieht durch Erziehung; die Art der Sinesischen Erziehung trug nebst ihrem Nationalscharafter mit dazu bei, warum sie das was sie sind und nicht mehr wurden. Da nach Mongolischer Nomadenart kindlicher Gesohorsam zum Grunde aller Tugenden, nicht nur in der Familie sondern jetzt auch im Staat gemacht werden sollte: so mußte freilich daher mit der Zeit jene scheinbare Sittsamkeit, jenes höfsliche Zuvorkommen erwachsen, das man als einen Charafterzug der Sinesen auch mit seindlicher Zunge rühmet; allein was gab bieser gute Nomaden-Grundsah in einem großen Staat für Folgen? Als in ihm der kindliche Gehorsam keine Gränzen fand, indem

man dem erwachsnen Mann, der felbst Kinder und männliche Geschäfte hat, dieselbe Pflicht auflegte, die nur dem unerzognen Kinde gebührte; ja als man biese Pflicht auch gegen jede Obrigfeit festsette, die boch nur im bildlichen Verstande durch Zwang und Noth, nicht aber aus füßem Naturtriebe ben Namen bes 5 Baters führet: was fonnte, mas mußte baher anders entstehen, als daß, indem man Trot der Natur ein neues menfchliches Berg schaffen wollte, man das mahre Berg ber Menschen zur Falschheit gewöhnte? Wenn ber erwachene Mann noch findischen Gehorsam bezeugen foll: so muß er die selbstwirksame Rraft aufgeben, die 10 Die Natur in seinen Jahren ihm zur Pflicht machte: leere Ceremonien treten an die Stelle ber herzlichen Wahrheit und ber Sohn, ber gegen seine Mutter, so lange ber Bater lebte, in findlicher Ergebenheit hinschwamm, vernachlässigt fie nach seinem Tobe, sobald nur das Gesetz fie eine Concubine heisset. Gleichergestalt 15 ists mit ben kindlichen Bflichten gegen die Mandarinen: sie sind fein Werk der Natur, sondern des Befehls; Gebräuche find fie und wenn fie gegen die Natur streben, so werden fie entkräftende, falsche Gebräuche. Daher der Zwiespalt der Sinefischen Reichsund Sittenlehre mit ihrer wirklichen Geschichte. Wie oft haben 20 bie Kinder des Reichs ihren Bater vom Thron gestoßen! wie oft Die Bäter gegen ihre Rinder gewütet! Geizige Mandarine laffen Tausende verhungern und werden, wenn ihr Verbrechen vor den höheren Bater kommt, mit elenden Stockschlägen, wie Knaben unwirksam gezüchtigt. Daher ber Mangel an männlicher Kraft und 25 Ehre, den man felbst in den Gemählben ihrer Selden und Großen wahrnimmt; die Ehre ist kindliche Pflicht geworden, die Kraft ift in modische Achtsamkeit gegen ben Staat verartet: kein ebles Roß ift im Dienst, sondern ein gezähmter Maulesel, der in Gebräuchen von Morgen bis zum Abende gar oft die Rolle des Fuchses spielet. w

Nothwendig mußte diese kindische Gefangenschaft der menschlichen Vernunft, Kraft und Empfindung auf das ganze Gebäude des Staats einen schwächenden Einfluß haben. Wenn einmal die Erziehung nichts als Manier ist, wenn Manieren und Gebräuche alle Verhältnisse des Lebens nicht nur binden, sondern so auch überwältigen: welche Summen von Wirksamkeit verliert der Staat! zumal die edelste Wirksamkeit des menschlichen Herzens und Geistes. Wer erstaunt nicht, wenn er in der Sinessischen

Geschichte auf den Gang und die Behandlung ihrer Geschäfte merkt, mit wie Bielem ein Nichts gethan werde! Sier thut ein Collegium, mas nur Einer thun muß, damit es recht gethan fei: hier wird gefragt, wo die Antwort daliegt: man kommt und 5 gehet, man schiebet auf und weichet aus, nur um das Cerimoniel bes kindlichen Staats-Respects nicht zu verfehlen. Der friegerische sowohl als ber benkende Geist sind fern von einer Nation, die auf warmen Defen schläft und von Morgen bis zum Abend warm Wasser trinket. Nur der Regelmäßigkeit im gebahnten Wege, 10 dem Scharffinn in Beobachtung des Eigennutes und taufend schlauer Künfte, der kindischen Lielthätigkeit ohne den Ueberblick bes Mannes, der sich fragt: ob dies auch nöthig zu thun fei? und ob es nicht besser gethan werden moge? nur diesen Tugen= ben ist in Sina ber königliche Weg eröfnet. Der Raiser selbst 15 ift in dies Soch gespannt: er muß mit gutem Beispiel vorgehn und wie der Flügelmann jede Bewegung übertreiben. im Saal seiner Vorfahren nicht nur an Kesttagen, sondern soll bei jedem Geschäft, in jedem Augenblick seines Lebens den Borfahren opfern und wird mit jedem Lobe und jedem Tadel viel-20 leicht aleich ungerecht bestrafet. a)

Rann man sich wundern, daß eine Nation dieser Art nach Europäischem Maasstade in Wissenschaften wenig ersunden? ja daß sie Jahrtausende hindurch sich auf derselben Stelle erhalten habe? Selbst ihre Moral- und Gesethücher- gehen immer im Kreise umher und sagen auf hundert Weisen, genau und sorzs fältig, mit regelmäßiger Heuchelei von kindlichen Kslichten immer dasselbe. Astronomie und Musik, Poesie und Kriegskunst, Malerei und Architektur sind ben ihnen, wie sie vor Jahrhunderten waren, Kinder ihrer ewigen Gesethe und unabänderlichskindsschen Sinzschung. Das Reich ist eine balsamirte Mumie, mit Hieroglyphen bemahlt und mit Seide umwunden; ihr innerer Kreislauf ist wie das Leben der schlasenden Winterthiere. Daher die Absonderung, Behorchung und Berhinderung jedes Fremden: daher der Stolz der Ration, die sich nur mit sich selbst vergleicht und das Ausz wärtige weder kennet, noch liebet. Es ist ein Wintelvolk auf der

a) Selbst ber gepriesene Kaifer Kien-long ward in ben Provinzen für ben ärgsten Tyrannen gehalten; welches in einem so ungeheuren Reich nach solcher Berfassung jedesmal ber Fall seyn muß, ber Kaiser möge, wie er wolle, benten.

Erbe, vom Schickfal außer ben Zusammendrang der Nationen gesest und eben dazu mit Bergen, Wüsten und einem beinah Buchtslofen Meer verschanzet. Außer dieser Lage würde es schwerlich geblieben seyn was es ist: denn daß seine Verfassung gegen die Mandschu Stand gehalten hat, beweiset nichts, als daß sie in sich selbst gegründet war und daß die roheren Ueberwinder zu ihrer Herrschaft einen solchen Lehnstul kindlicher Sklaverei sehr bequem fanden. Sie dorften nichts an ihm ändern, sie setzen sich drauf und herrschten. Dagegen die Nation in jedem Gelenk ihrer selbsterbaueten Staats-Maschine so sklavisch dienet, als ob es eben zu wo bieser Sklaverei erfunden wäre.

Alle Nachrichten von der Sprache ber Sinesen sind darüber einig, daß sie zur Gestalt dieses Bolks in seiner fünstlichen Dentart unfäglich viel beigetragen habe: benn ift nicht jede Landesfprache das Gefäß, in welchem fich die Ibeen des Bolks formen, 15 erhalten und mittheilen? zumal wenn eine Nation so stark als biefe, an ihrer Sprache hängt und von ihr alle Cultur berleitet. Die Sprache der Sinesen ist ein Wörterbuch der Moral b. i. der Höflichkeit und guten Manieren; nicht nur Provinzen und Städte, fondern selbst Stände und Bücher unterscheiden sich in ihr, so daß 20 ber größte Theil ihres gelehrten Fleißes blos auf ein Wertzeug verwandt wird, ohne daß noch mit dem Werkzeuge irgend etwas ausgerichtet werde. Un regelmäßigen Kleiniakeiten hängt in ihr alles: fie fagt mit wenigen Lauten viel, um mit vielen Zugen Einen Laut und mit vielen Büchern Ein und daffelbe herzumalen. 25 Welch ein unfeliger Fleiß gehört jum Binfeln und Druck ihrer Schriften! eben dieser Fleiß aber ist ihre Luft und Runft, ba fie fich an schönen Schriftzugen mehr als an ber zaubervollften Malerei ergöten und das einformige Geklingel ihrer Sittensprüche und Complimente als eine Summe ber Artigkeit und Weisheit lieben. 30 Nur ein so großes Reich und die Arbeitseligkeit des Sinesen gehört dazu, um 3. B. von der einzigen Stadt Rai-fong-fu vierzig Bücher in acht großen Bänden zu malen") und diese mühsame Genauiakeit auf jeden Befehl und Lobspruch des Raifers zu verbreiten. Sein Denkmal über die Auswandrung der Torauts ist ein 15

a) S. Memoir. concernant les Chinois T. II. p. 375.

<sup>8.</sup> borften, a: burften. - 36. S. S. 416, R. 28 und Anm.

ungeheures Buch auf Steinen a) und so ist die ganze gelehrte Denkart der Sinesen in künstliche und Staats-Hieroglyphen vermalet. Unglaublich muß der Unterschied seyn, mit dem diese Schriftart allein schon auf die Seele wirkt, die in ihr denket. Seie entnervt die Gedanken zu Bilderzügen und macht die ganze Denkart der Nation zu gemahlten oder in die Luft geschriebenen willkührlichen Charakteren.

Mit nichten ist biese Entwicklung der Sinesischen Eigenheit eine feindselige Berachtung berselben: benn sie ist Bug für Bug 10 aus ben Berichten ihrer warmften Bertheidiger geschöpft und könnte mit hundert Broben aus jeder Classe ihrer Einrichtungen bewiesen werben. Sie ist auch nichts als Natur der Sache b. i. die Darftellung eines Bolks, bas fich in einer folden Organisation und Weltgegend, nach folden Grundfaten, mit folden Sulfsmitteln 15 unter solchen Umftänden im grauen Alterthum bildete und wider ben gewöhnlichen Lauf des Schicksals unter andern Bolfern feine Denfart so lange bewahrte. Wenn das alte Aegypten noch vor uns mare: so murben wir, ohne von einer gegenseitigen Ableitung träumen zu burfen, in vielen Studen eine Aehnlichkeit feben, Die 20 nach gegebnen Traditionen nur die Weltgegend anders modificirte. So wäre es mit mehreren Bölkern, die einst auf einer ähnlichen Stuffe der Cultur ftanden; nur diese sind fortgerückt oder untergegangen und mit andern vermischt worden; bas alte Sina am Rande der Welt ist wie eine Trümmer der Lorzeit in seiner halb-25 Mongolischen Einrichtung stehen geblieben. Schwerlich ifts zu beweisen, daß die Grundzüge seiner Cultur von Griechen aus Bactra ober von Tatern aus Balth hinübergebracht maren; das Gewebe feiner Verfassung ist gewiß einheimisch und die wenige Einwirkung fremder Bölfer auf baffelbe leicht zu erkennen und abzusondern. 30 Ich ehre die Kings ihrer vortreflichen Grundsätze wegen wie ein Sineser und der Name Confucius ift mir ein großer Name, ob ich die Fesseln gleich nicht verkenne, die auch Er trug und die er mit bestem Willen bem abergläubigen Böbel und ber gesammten Sinesischen Staatseinrichtung durch seine politische Moral auf ewige 35 Zeiten aufdrang. Durch sie ist dies Bolk, wie so manche andere

a) S. Memoir, concern, les Chinois T. I. p. 329.

<sup>20</sup> gegebnen, a: gegebenen. - 36. S. S. 416, 3. 28 und Unm.

Nation bes Erdfreises mitten in seiner Erziehung, gleichsam im Knabenalter stehen geblieben, weil dies mechanische Triebwerk ber Sittenlehre ben freien Fortgang bes Geiftes auf immer hemmte, und fich im bespotischen Reich fein zweiter Confucius fand. Einst wenn sich entweder ber ungeheure Staat theilet, oder wenn auf= 5 geklärtere Rien-longs den väterlichen Entschluß faffen werden, mas fie nicht ernähren können, lieber als Colonieen zu versenden, das Joch der Gebräuche zu erleichtern und dagegen eine freiere Gelbstthätigkeit des Geistes und herzens, freilich nicht ohne mannich faltige Gefahr, einzuführen; alsbenn, aber auch alsbenn werben 10 Sinesen immer nur Sinesen bleiben, wie Deutsche Deutsche find und am öftlichen Ende Afiens feine alten Griechen gebohren werden. Es ist die offenbare Absicht der Natur, dag Alles auf der Erde gebeihe, mas auf ihr gebeihen kann und daß eben diese Verschiebenheit der Erzeugungen den Schöpfer preise. Das Werk der Geseth= 15 gebung und Moral, bas als einen Kinderversuch ber menschliche Berftand in Sina gebauet hat, findet sich in solcher Bestigkeit nirgend sonst auf der Erde; es bleibe an feinem Ort, ohne daß je in Europa ein abgeschloffenes Sina voll kindlicher Bietät gegen seine Despoten werde. Immer bleibt dieser Nation der Ruhm 20 ihres Fleißes, ihres sinnlichen Scharffinns, ihrer feinen Runftlichfeit in taufend nutlichen Dingen. Das Porcellan und die Seibe, Bulver und Blei, vielleicht auch ben Compag, Die Buchbruderfunft, ben Brudenbau und die Schiffstunft, nebst vielen andern feinen Handthierungen und Künsten kannten sie, ehe Europa solche 25 fannte: nur daß es ihnen fast in allen Künsten am geistigen Fortgange und am Triebe zur Berbefferung fehlet. Daß übrigens Sina sich unsern Europäischen Nationen verschlieft und sowohl Hollander als Ruffen und Jesuiten außerst einschränket, ist nicht nur mit ihrer ganzen Denkart harmonisch, sondern gewiß auch 30 politisch zu billigen, so lange sie bas Betragen ber Europäer in Oftindien und auf den Infeln, in Nord-Asien und in ihrem eignen Lande um und neben sich sehen. Taumelnd von Tatarischem Stolz verachten fie ben Kaufmann, ber fein Land verläßt und mechseln betrügliche Waare gegen das mas ihnen das sicherste dunket: 35 fie nehmen sein Silber und geben ihm bafür Millionen Pfunde entfräftenden Thees zum Berderben Europa's.

<sup>32.</sup> Norbe Afien, a: Norbafien

#### TT.

#### Coschin-Sina, Tunkin, Laos, Korea, die öftliche Tatarei, Iapan.

Aus der Geschichte der Menschheit ists unläugbar, daß wo 5 sich irgend ein Land zu einem vorzüglichen Grad der Eultur erhob, es auch auf einen Kreis seiner Nachbarn gewirkt habe. Also auch die Sinesische Nation, ob sie gleich unkriegerisch und ihre Versfassung sehr in sich gekehrt ist: so hat doch auch sie auf einen grossen Bezirk der Länder umher ihren Ginsluß verbreitet. Es ist 10 daben die Frage nicht, ob diese Länder dem Sinesischen Reich unterworfen gewesen oder unterworfen geblieben; wenn sie an seiner Cinrichtung, Sprache, Religion, Wissenschaften, Sitten und Künsten Theil nahmen, so sind sie eine Provinz desselben im Gebiet des Geistes.

Roschin-Sina ist das Land, das von Sina am meisten angenommen hat und gewissernaasse seine politische Pslanzstadt gewesen; daher die Achnlichkeit zwischen beiden Nationen an Temperament und Sitten, an Wissenschaften und Künsten, in der Religion, dem Handel und der politischen Einrichtung. Sein Kaiser ist ein Basall von Sina und die Nationen sind durch den Handel enge verbunden. Man vergleiche dies geschäftige, vernünstige, sanstemüthige Volk mit dem nahegelegenen trägen Siam, dem wilden Arrakan u. s.; so wird man den Unterschied wahrnehmen. Wie indez kein Absluß sich über die Quelle erhebt: so ist auch nicht zo zu erwarten, daß Coschin-Sina sein Vorbild übertresse; die Regierung ist despotischer als dort, seine Religion und Wissenschaften ein schwächerer Nachhall des Mutterlandes.

Ein Gleiches ists mit Tunkin, das den Sinesern noch näher liegt, obgleich wilde Berge es scheiden. Die Nation ist wilder; 30 das Gesittete was sie an sich hat und welches den Staat erhält, Manufacturen, Handel, Gesetze, Religion, Känntnisse und Gebräuche sind Sinesisch; nur wegen des südlichern Himmelsstrichs und des Charakters der Nation tief unter dem Mutterlande.

<sup>31.</sup> Manufacturen, a: Manufatturen.

Noch schwächer ist ber Einbruck, ben Sina auf Laos gemacht hat: benn das Land wurde zu bald von ihm abgerissen und befreundete sich mit den Sitten der Stamesen; Reste indeß sind noch känntlich.

Unter den süblichen Inseln haben die Sinesen insonderheit 5 mit Java Gemeinschaft, ja wahrscheinlich haben sie sich auch in Colonien darauf gepflanzet. Ihre politische Einrichtung indeß hat sich in diesem so viel heißern, ihnen entlegnen Lande nicht anspslanzen können: denn die mühselige Kunst der Sinesen will ein betriebsames Bolk und ein mäßigeres Klima. Sie nutzen also die 10 Insel, ohne sie zu bilden.

Mehreren Blat hat die Sinesische Einrichtung nordwärts gewonnen und das Land fann sich rühmen, daß es zu Befänftigung ber milben Bölker biefes ungeheuren Erbstrichs mehr bengetragen habe, als vielleicht die Europäer in allen Welttheilen. Korea ift 15 burch die Mandschu's den Sinesern wirklich unterworfen und man vergleiche diese einst wilde Nation mit ihren nördlichern Nachbarn. Die Einwohner eines jum Theil fo falten Erdftrichs find fanft und milde: in ihren Ergötungen und Trauergebräuchen, in Kleidungen und Häusern, in der Religion und einiger Liebe gur 20 Wissenschaft ahmen sie wenigstens ben Sinesen nach, von benen auch ihre Regierung eingerichtet und einige Manufactur in Gang gebracht worden. In einem noch weitern Umfange haben sie auf die Mongolen gewirket. Nicht nur daß die Mandschu, die Sina bezwangen, durch ihren Umgang gefitteter worden find, daher 25 auch ihre Hauptstadt Schin-pang zu einem Tribunal wie Beking eingerichtet werden mogen; auch die gahlreichen Mongolischen Sorben. Die dem größesten Theil nach unter der Herrschaft von Sina fleben, find ohngeachtet ihrer roberen Sitten nicht gang ohne Sinefischen Einfluß geblieben. Ja wenn blos ber friedliche Schut biefes 30 Reichs, unter welchen sich auch in ber neuesten Zeit die Torquis, 300,000 Menschen stark begaben, eine Wohlthat ber Menscheit ift: so hat Sina auf diese weiten Erdstriche billiger als je ein Eroberer gewirket. Mehrmals hat es die Unruhen in Tibet gestillt und in altern Zeiten bis ans Raspische Meer seine Sand 35 gebreitet. Die reichen Graber, die in verschiednen Strichen ber

<sup>22.</sup> Manufactur, a: Manufacturen.

Mongolei und Tatarei gefunden worden, tragen an dem, was sie enthielten, offenbare Denkmale des Verkehrs mit Sina und wenn einst in diesen Gegenden cultivirtere Nationen gewohnt haben: so waren sie es wahrscheinlich nicht ohne näheren Umgang mit biesem Bolke.

Die Insel indeg, an welcher sich die Sinesen ben größten Nebenbuhler ihres Fleißes erzogen haben, ift Japan. Die Japaner waren einst Barbaren und ihrem gewaltthätigen, fühnen Charafter nach gewiß harte und strenge Barbaren; durch die Nachbarschaft 10 und den Umgang mit jenem Bolk, von dem sie Schrift und Wifsenschaften, Manufacturen und Künste lernten, haben fie sich zu einem Staat gebilbet, ber in manchen Studen mit Sina wetteifert ober es gar übertrift. Zwar ist, bem Charakter dieser Nation nach, sowohl die Regierung als die Religion härter und grau-15 samer, auch ist an einen Fortgang zu feinern Wissenschaften, wie fie Europa treibt, in Japan so wenig als in Sina zu benken; wenn aber Känntniß und Gebrauch bes Landes, wenn Fleiß im Aderbau und in nütlichen Runften, wenn Sandel und Schiffahrt, ja felbst bie rohe Pracht und bespotische Ordnung ihrer Reichs-20 verfaffung unläugbar Stuffen ber Cultur find: fo hat das stolze Rapan biefe nur burch bie Sinesen erstiegen. Die Annalen biefer Nation nennen noch die Zeit, da die Japaner als Barbaren nach Sina kamen und so eigenthümlich sich die rauhe Insel gebildet und von Sina meggebilbet hat: so ift doch in allen Sulfsmitteln 25 ihrer Cultur, ja in der Bearbeitung ihrer Künste selbst der Sine= fische Ursprung fänntlich.

Ob nun dieses Volk auch weiter gedrungen und zur Cultur Eines der zwei gesitteten Reiche Amerika's, die beide an dem ihm zugekehrten westlichen Ufer lagen, Einfluß gehabt habe? wird so schwerlich entschieden werden Wäre von dieser Weltseite ein cultivirtes Volk nach Amerika gelangt: so könnte es kaum ein andres gewesen seyn, als die Sinesen oder die Japaner. Ueberhaupt ists Schade, daß die Sinessische Geschichte, der Verfassung ihres Landes nach, so Sinessisch hat bearbeitet werden müssen. Alle Ersindungen st schreibt sie ihren Königen zu: sie vergist die Welt über ihrem Lande und als eine Geschichte des Reichs ist sie leider so wenig eine unterrichtende Menschengeschichte.

#### III.

#### Tibet.

Zwischen den großen Afiatischen Gebürgen und Wüsteneien hat sich ein geistliches Kaiserthum errichtet, das in seiner Art wohl bas einzige ber Welt ift; es ift bas große Gebiet ber Lama's. 5 Zwar ist die geistliche und weltliche Macht in kleinen Revolutionen bisweilen getrennt gewesen, zulett aber sind beide immer wieder vereinigt worden, so daß hier wie nirgend anders die gange Berfaffung des Landes auf dem kaiferlichen Hohepriefterthum ruhet. Der große Lama wird nach der Lehre der Seelenwanderung vom 10 Gott Schaka oder Fo belebt, der bei seinem Tode in den neuen Lama fährt und ihn zum Ebenbilde ber Gottheit weihet. vestaesetzten Ordnungen der Seiligkeit zieht sich von ihm die Kette ber Lama's herab und man fann sich in Lehren, Gebräuchen und Einrichtungen fein vestgestellteres Briefterregiment benten, als auf 15 dieser Erdhöhe wirklich thronet. Der oberfte Besorger weltlicher Geschäfte ift nur Statthalter bes oberften Priefters, der den Grundfaten seiner Religion nach voll göttlicher Rube in einem Ballaft-Tempel wohnet. Ungeheuer find die Fabeln der Lamaischen Weltichöpfung; graufam die gedroheten Strafen und Bugungen ihrer 20 Sunden, aufs höchste unnatürlich ber Zustand, zu welchem ihre Beiligkeit aufstrebt: er ist entkörperte Ruhe, abergläubische Gebankenlosiakeit und Klosterkeuschheit Und bennoch ift kaum ein Götendienst fo weit als dieser auf der Erde verbreitet; nicht nur Tibet und Tangut, der größte Theil der Mongolen, die Mandschu, 25 Kalfas, Eluthen u. f. verehrten ben Lama und wenn sich in neueren Beiten einige von der Anbetung seiner Berson losriffen: so ift boch ein Stückwerk von der Religion des Schaka das Einzige, was diese Bölker von Glauben und Gottesdienst haben. füdlich zieht fich diese Religion weit hin; die Namen Sommona- 30 Rodom, Schaftscha-Tuba, Sangol-Muni, Schigemuni, Buddo, Fo, Schefia find alle Eins mit Schafa und so geht biefe heilige Monchslehre, wenn gleich nicht überall mit der weitläuftigen Mythologie ber Tibetaner, burch Indostan, Cenlon, Siam, Begu, Tonkin, bis nach Sina, Korea und Japan. Selbst in Sina sind Grundsate \$5 bes Fo der eigentliche Volksglaube; dagegen die Grundsätze Confucius und Lao-tse nur Gattungen einer politischen Religion und Philosophie sind unter den obern d. i. den gelehrten Ständen. Der Regierung daselbst ist jede dieser Religionen gleichgültig: ihre Sorge ist nicht weiter gegangen, als daß sie, die Lama's und Bonzen dem Staat unschädlich zu machen, sie von der Herrschaft des Dalai-Lama trennte. Japan vollends ist lange Zeit ein halbes Tibet gewesen: der Dairi war der geistliche Oberherr und der Kubo sein weltlicher Diener, dis dieser die Herrschaft an sich riß und jenen zum bloßen Schatten machte: ein Schicksalt, das im Lauf der Dinge liegt und gewiß einmal auch das Loos des Lama seyn wird. Nur durch die Lage seines Reichs, durch die Barbarei der mongolischen Stämme, am meisten aber durch die Enade des Kaisers in Sina ist er so lange, was er ist, geblieben.

Auf den kalten Bergen in Tibet entstand die Lamaische 15 Religion gewiß nicht; fie ist das Erzeugniß warmer Klimate, ein Geschöpf menschlicher Salbseelen, die die Wohlluft der Gedankenlosig= feit in körperlicher Ruhe über alles lieben. Nach den rauhen Tibetanischen Bergen, ja nach Sina selbst ift sie nur im ersten Jahrhundert der driftlichen Zeitrechnung kommen, da fie fich benn 20 in jedem Lande nach des Landes Weise verändert. In Tibet und Japan ward fie hart und strenge, unter ben Mongolen ist fie beinah ein unwirksamer Aberglaube worden; dagegen Siam, Indostan und die Länder, die ihnen gleichen, sie als Naturprodukte ihres warmen Klima aufs milbefte nähren. Bei so verschiedner 25 Geftalt hat fie auch ungleiche Folgen auf jeden Staat gehabt, in bem fie lebte. In Siam, Indostan, Tunkin u. f. schläfert fie die Seelen ein; fie macht mitleidig und untriegerisch, gebulbig, fanft und träge. Die Talapoinen streben nicht nach bem Thron; bloße Almofen finds, um die fie menschliche Sunden bugen. 30 härtern Ländern, wo das Klima den mußigen Beter nicht fo leicht nähret, mußte ihre Einrichtung auch fünstlicher werben und fo machte fie endlich ben Balaft zum Tempel. Sonderbar ift ber Unzusammenhang, in welchem die Sachen der Menschen sich nicht nur binden, sondern auch lange erhalten. Befolgte jeder Tibetaner ss die Gesetze der Lama's, indem er ihren höchsten Tugenden nachftrebte: so mare kein Tibet mehr. Das Geschlecht ber Menschen, die einander nicht berühren, die ihr faltes Land nicht bauen, die weber Handel noch Geschäfte treiben, hörte auf; verhungert und

erfroren lägen sie ba, indem sie sich ihren himmel träumen. Aber zum Glück ift die Natur der Menschen stärker, als jeder angenommene Wahn. Der Tibetaner heirathet, ob er gleich bamit fündigt; und die geschäftige Tibetanerin, die gar mehr als Ginen Mann nimmt und fleißiger als die Männer felbst arbeitet, entsagt 5 gerne den höhern Graben bes Paradiefes, um diefe Welt ju erhalten. Wenn Eine Religion der Erde ungeheuer und widrig ist: so ists die Religion in Tibet") und wäre, wie es wohl nicht gang zu läugnen ift, in ihre härtesten Lehren und Gebräuche bas Christenthum hinübergeführt worden: so erschiene dies wohl nirgend 10 in ärgerer Geftalt, als auf ben Tibetanischen Bergen. Glüdlicher Weise aber hat die harte Monchs-Religion den Geist der Nation fo wenig als ihr Bedürfniß und Klima andern mögen. hohe Bergbewohner tauft seine Büßungen ab und ift gefund und munter: er ziehet und schlachtet Thiere, ob er gleich die Seelen- 15 wanderung glaubt und erluftigt sich funfzehn Tage mit der Hochzeit, obgleich seine Briefter ber Bolltommenheit Chelos leben. Go hat fich allenthalben ber Wahn ber Menschen mit bem Beburfniß abgefunden; er dung fo lange, bis ein leidlicher Bergleich ward. Sollte jebe Thorheit, die im angenommenen Glauben ber w Nationen herrscht, auch durchgängig geubt werden; welch ein Unaluck! Run aber werden die meisten geglaubt und nicht befolgt und dies Mittelding todter Ueberzeugung heißt eben auf der Erbe Glauben. Denke man nicht, daß der Kalmude nach dem Muster ber Bollfommenheit in Tibet lebt, wenn er ein fleines Gögenbild 25 oder den heiligen Roth bes Lama verehret.

Aber nicht nur unschädlich; auch Nuglos sogar ift dieses widerliche Regiment der Lama's nicht gewesen. Ein grobes heidnisches Bolk, das sich selbst für die Abkunft eines Affen hielt, ist dadurch unstreitig zu einem gesitteten ja in manchen Stücken feinen Bolk so erhoben, wozu die Nachbarschaft der Sinesen nicht wenig beitrug. Eine Religion, die in Indien entsprang, liebt Reinlichkeit; die Tibetaner dürsen also nicht wie Tatarische Steppenvölker leben.

a) S. Georgii Alphabet. Tibetan. Rom. 1762. Ein Buch voll wüster Gelehrsankeit; indessen, nebst ben Nachrichten in Pallas Nordischen Beiträgen (Band 4. S. 271. u. f.) und 35 bem Aufsat in Schlöters Briefwechsel, Th. 5., das hauptbuch, das wir von Tibet haben.

<sup>35.</sup> Pallas, f. Zbeen II, S. 209, Z. 29 u. Anm. — 36. Auguft Lubwig Schlöter, Briefwechfel meift historischen und politischen Inhalts. 10 Theile. Göttingen 1778—1780. (Briefwechfel, meift statistischen Inhalts. Göttingen 1775.)

Selbst die überhohe Keuschheit, die ihre Lama's preisen, hat der Nation ein Tugendziel aufgesteckt, zu welchem jede Gingezogenheit, Nüchternheit und Mäßigung, die man an beiben Geschlechtern rühmet, weniastens als ein Theil der Wallfahrt betrachtet werden 5 mag, bei welcher auch die Hälfte mehr ist als das Bange. Glaube einer Seelenwanderung macht mitleidig gegen die lebendige Schöpfung, so daß rohe Berg- und Felsenmenschen vielleicht mit feinem fanftern Baum als mit diesem Wahn und dem Glauben an lange Bugungen und Söllenstrafen gebändigt werden fonnten 10 Rurg, Die Tibetanische ift eine Art Babstlicher Religion, wie sie Europa felbst in seinen bunkeln Jahrhunderten und fogar ohne jene Ordnung und Sittlichkeit hatte, die man an Tibetanern und Mongolen rühmet. Auch daß diese Religion des Schaka eine Art Gelehrsamfeit und Schriftsprache unter bies Bergvolf und 15 weiterhin selbst unter die Mongolen gebracht hat, ist ein Berdienst für die Menschheit; vielleicht das vorbereitende Sulfsmittel einer Cultur, die auch diesen Gegenden reifet.

Wunderbarlangsam ift der Weg der Vorsehung unter den Nationen und bennoch ist er lautre Naturordnung. Gymnosophisten 20 und Talapoinen d. i. einsame Beschauer gab es von den ältesten Reiten her im Morgenlande; ihr Klima und ihre Natur lud fie zu dieser Lebensart ein. Die Ruhe suchend flohen sie das Beräusch ber Menschen und lebten mit dem Wenigen vergnügt, mas ihnen die reiche Natur gewährte. Der Morgenländer ist ernst 25 und mäßig, so wie in Speife und Trank, so auch in Worten: gern überläßt er sich bem Fluge der Einbildungsfraft und wohin konnte ihn diese, als auf Beschauung der allgemeinen Natur, mithin auf Weltentstehung, auf den Untergang und die Erneuung ber Dinge führen? Die Cosmogonie sowohl als die Metempsychose 30 der Morgenländer find poetische Vorstellungsarten bessen was ist und wird, wie foldes fich ein eingeschränfter menschlicher Berftand und ein mitfühlendes Herz benket. "Ich lebe und genieße kurze Zeit meines Lebens; warum follte was neben mir ist, nicht auch feines Dasenns genießen und von mir ungefränkt leben?, Daher 35 nun die Sittenlehre der Talapoinen, die infonderheit auf die Nichtiakeit aller Dinge, auf das ewige Umwandeln der Formen ber Welt, auf die innere Quaal der unerfättlichen Begierden eines

<sup>5.</sup> Hefiob: Berte und Tage. B. 40. Νήπιοι, οὐδε ἴσασιν, ὅσφ πλέον ήμισυ παντός.

Menschenherzens und auf bas Bergnügen einer reinen Seele so rührend und aufopfernd bringet. Daber auch die fanften humanen Gebote, die sie zu Berschonung ihrer felbst und andrer Wefen ber menschlichen Gesellschaft gaben und in ihren Symnen und Sprüchen preisen. Mus Griechenland haben fie folche so wenig, 5 als ihre Kosmogonie geschöpft: benn beibe find achte Kinder der Phantasie und Empfindungsart ihres Klima. In ihnen ift alles bis jum höchsten Ziel gespannt, so baß nach ber Sittenlehre ber Talapoinen auch nur Indische Ginfiedler leben mögen; bazu ift alles mit so unendlichen Mährchen umhüllt, daß wenn je ein 10 Schafa gelebt hat, er fich schwerlich in Ginem ber Buge erkennen würde, die man dankend und lobend auf ihn häufte. lernt nicht ein Rind seine erfte Beisheit und Sittenlehre burch Mährchen? und find nicht die meiften biefer Nationen in ihrem fanften Seelenschlaf lebenslang Kinder? Laffet uns alfo ber 15 Borfehung verzeihen, mas nach ber Ordnung, die fie fürs Menschengeschlecht mablte, nicht anders als also fenn konnte. Sie knupfte alles an Tradition und so konnten Menschen einander nicht mehr geben, als fie felbft hatten und mußten. Jedes Ding in ber Natur, mithin auch die Philosophie des Budda ist aut und bose, nachdem 20 sie gebraucht wird. Sie hat so hohe und schöne Gedanken, als sie auf ber andern Seite Betrug und Trägheit erwecken und nähren fann, wie sie es auch reichlich gethan hat. In keinem Lande blieb sie ganz dieselbe; allenthalben aber mo fie ist, stehet sie immer boch Eine Stuffe über dem roben Beidenthum, Die erfte Dammerung 25 einer reinern Sittenlehre, ber erfte Kindestraum einer Beltumfaffenden Wahrheit.

#### IV.

#### Indoftan.

Obgleich die Lehre der Bramanen nichts als ein Zweig der weitverbreiteten Religion ist, die von Tibet dis Japan Sekten oder Regierungen gebildet hat; so verdienet sie doch an ihrem Geburtsort eine besondre Betrachtung, da sie an ihm die sonderbarste und vielleicht dauernoste Regierung der Welt gebildet hat: es ist die Sintheilung der Indischen Nation in vier oder mehreres

Stämme, über welche bie Bramanen als erfter Stamm berrichen. Daß fie biese Herrschaft burch leibliche Unterjochung erlangt hatten, ist nicht mahrscheinlich: sie find nicht ber friegerische Stamm bes Bolks, der, den König selbst eingeschlossen, nur zunächst auf sie 5 folget; auch gründen sie ihr Unsehen auf keins bergleichen Mittel, felbst in der Sage. Wodurch sie über Menschen herrschen, ift ihr Ursprung, nach welchem sie sich aus dem Haupt Bruma's entsprossen schäpen, so wie die Krieger aus bessen Brust, die andern Stämme aus seinen andern Gliebern. Hierauf find ihre Gesethe 10 und die ganze Einrichtung der Nation gebauet, nach welcher sie als ein eingebohrner Stamm, als Saupt jum Körper ber Nation gehören. Abtheilungen ber Art nach Stämmen find auch in andern Gegenden die einfachste Einrichtung der menschlichen Gefellschaft gemefen: fie wollte hierinn ber Natur folgen, welche ben Baum 15 in Aeste, das Bolf in Stämme und Kamilien abtheilet. So mar bie Einrichtung in Aegypten, felbst wie hier mit erblichen Sandwerken und Künsten; und daß der Stamm ber Weisen und Briefter fich zum ersten hinaufsetzte, sehen wir bei weit mehreren Nationen. Mich bunkt, auf biefer Stuffe ber Cultur ift bies Natur ber Sache. 20 da Weisheit über Stärke geht und in alten Zeiten ber Priefter= stamm fast alle politische Weisheit sich zueignete. Nur mit ber Berbreitung des Lichts unter alle Stände verliert fich das Ansehen des Briefters, daher sich auch Briefter so oft einer allgemeineren Aufflärung widersetten.

Die Indische Geschichte, von der wir leider noch wenig wissen, giebt uns einen deutlichen Wink über die Entstehung der Bramanen.") Sie macht Brahma, einen weisen und gelehrten Mann, den Ersinder vieler Künste, insonderheit des Schreibens, zum Bezier Sines ihrer alten Könige, Krischens, dessen Sohn die Sintheilung seines Bolks in die vier bekannten Stämme gesetzlich gemacht habe. Den Sohn des Brahma setzte er der ersten Classe vor, zu der die Sterndeuter, Aerzte und Priester gehörten; andre vom Abel wurden zu erblichen Statthaltern der Provinz ernannt, von welchen sich die zweite Rangordnung der Indier herleitet. Die dritte Classe sollte den

35

a) Dow's hist, of Hindost. Vol. I. p. 10. 11.

<sup>85.</sup> Mahomeb Kafim Ferisota (von Afradab), The history of Hindost)n, translated from the Persian. To which are prefixed two dissertations. By Alex. Dow. (Neue Aug., London 1812.) (Auß dem Englissen ind Deutsche 1772—74. 3 Bde.)

Ackerbau, die vierte die Künste treiben und diese Einrichtung ewig bauern. Er erbaute ben Philosophen bie Stadt Bahar ju ihrer Mufnahme und da ber Sit feines Reichs, auch die altesten Schulen ber Bramanen vorzüglich am Ganges waren: fo ergiebt fich hieraus die Urfache, warum Griechen und Römer fo wenig an fie 5 gebenken. Sie kannten nämlich diese tiefen Gegenden Indiens nicht, da Herodot nur die Bölker am Indus und auf der Nordseite des Goldhandels beschreibt, Alexander aber nur bis zum Hyphafis gelangte. Rein Wunder also, daß fie zuerst nur allgemein von den Brachmanen d. i. von den einsamen Weisen, die 10 auf Art ber Talapoinen lebten, Nachricht bekamen; späterhin aber auch von den Samanäern und Germanen am Ganges, pon ber Eintheilung des Bolks in Classen, von ihrer Lehre ber Seelenmanderung u. f. dunkle Gerüchte hörten. Auch diese zerstückte Sagen inden bestätigen es. daß die Bramanen-Cinrichtung alt und 15 bem Lande am Ganges einheimisch sei, welches die fehr alten Denkmale zu Nagrenat,") Bomban und in andern Gegenden ber die seitigen Halbinsel beweisen. Sowohl die Göten, als die gange Einrichtung Diefer Götentempel find in ber Denkart und Mnthologie ber Bramanen, die fich von ihrem heiligen Ganges in Indien 20 umher und weiter hinab verbreitet, auch je unwissender das Bolf war, besto mehr Verehrung empfangen haben. Der heilige Ganges als ihr Geburtsort blieb ber vornehmfte Sit ihrer Beiligthumer, ob sie gleich als Bramanen nicht nur eine religiöse sondern eigentlich politische Zunft sind, die wie der Orden der Lama's, 25 ber Leviten, der Aegnotischen Briefter u. f. allenthalben zur uralten Reichsverfassung Indiens gehöret.

Sonderbartief ist die Einwirkung dieses Ordens Jahrtausende hin auf die Gemüther der Menschen gewesen, da nicht nur, Troß des solange getragenen Mongolischen Joches, ihr Ansehen und 30 ihre Lehre noch unerschüttert stehet, sondern diese auch in Lenkung der Hindu's eine Kraft äußert, die schwerlich eine andre Religion in dem Maaß erwiesen hat.<sup>b</sup>) Der Charakter, die Lebensart, die

a) Zend-Avesta p. d'Anquetil Vol. I. p. 81. seq. nichuhrs Reisebeschreibung. Db. 2. S. 31. u. f.

D) S. hierüber Dow, Hollwell, Sonnerat, Alexander Roh, Mac-Intofh, die Hallichen Missensberichte, die Lettres edifiantes und jede andre Beschreibung der Indiscen Religion und Bollter.

<sup>34.</sup> C. 3been II, S. 385, 3. 35 u. Anm. und S. 214, 3. 31 u. Anm.

Sitten bes Bolks bis auf die kleinsten Berrichtungen, ja bis auf die Gedanken und Worte ist ihr Werk; und obaleich viele Stude der Bramanen-Religion äußerst drückend und beschwerlich sind, so bleiben fie doch, auch den niedrigften Stämmen, wie Naturgesetze 5 Gottes, heilig. Nur Miffethater und Verworfne finds meistens, die eine fremde Religion annehmen oder es sind arme, verlassene Kinder; auch ist die vornehme Denkart, mit der der Indier mitten in feinem Druck unter einer oft tödtenden Dürftigkeit ben Europäer ansieht, dem er bienet, Burge anug bafur, daß fich fein Bolt, fo-10 lange es da ist, nie mit einem andern vermischen werde. Zweifel lag biefer Beispiellosen Ginwirfung sowohl bas Rlima, als der Charafter der Nation jum Grunde: denn fein Bolf übertrift bies an gebulbiger Rube und fanfter Folgfamkeit ber Seele. Daß ber Indier aber in Lehren und Gebräuchen nicht jedem 15 Fremden folget, kommt offenbar daher, daß die Einrichtung der Bramanen fo gang ichon seine Seele, so gang fein Leben eingenommen hat, um feiner andern mehr Blat zu geben. so viel Gebräuche und Feste, so viel Götter und Mährchen, so viel heilige Derter und verdienstliche Werke, danit von Kindheit 20 auf die ganze Einbildungsfraft beschäftigt und beinah in jedem Augenblick bes Lebens ber Indier an das, mas er ift, erinnert Alle Europäische Einrichtungen find gegen biese Seelenbeherrschung nur auf ber Oberfläche geblieben, Die, wie ich glaube, bauren fann, folana' ein Indier fenn wird.

Die Frage, ob etwas gut ober übel sei? ift bei allen Einrichtungen der Menschen vielseitig. Ohne Zweisel war die Sinrichtung der Bramanen, als sie gestiftet war, gut: sonst hätte sie
weder den Umfang, noch die Tiese und Dauer gewonnen, in der
sie dasteht. Das menschliche Gemüth entledigt sich dessen, was
ihm schädlich ist, sobald es kann; und obgleich der Indier mehr
zu dulden vermag, als irgend ein andrer: so würde er doch gerade
zu nicht Gift lieben. Unläugdar ists also, daß die Bramanen
ihrem Bolk eine Sanstmuth, Hösslichseit, Mäßigung und Keuschheit
angebildet, oder es wenigstens in diesen Tugenden so bestärkt
st haben, daß die Europäer ihnen dagegen oft als Unreine, Trunkne
und Rasende erscheinen. Ungezwungen-zierlich sind ihre Gebehrden
und Sprache, friedlich ihr Umgang, rein ihr Körper, einsach und
harmlos ihre Lebensweise. Die Kindheit wird milde erzogen und

boch fehlt es ihnen nicht an Känntnissen, noch minder an stillem Fleiß und feinnachahmenden Künften; felbst die niedrigern Stämme lernen lesen, schreiben und rechnen. Da nun die Bramanen die Erzieher ber Jugend find: fo haben sie damit feit Sahrtausenden ein unverkennbares Verdienst um die Menschheit. Man merke in 5 ben Hallischen Missionsberichten auf ben gesunden Verstand und ben autmüthigen Charakter ber Bramanen und Malabaren sowohl in Einwürfen, Fragen und Antworten als in ihrem gangen Betragen; und man wird fich felten auf ber Seite ihrer Befehrer Die Haupt-Idee der Bramanen von Gott ift so groß 10 und schön, ihre Moral so rein und erhaben, ja felbst ihre Mährchen, sobald Verstand durchblickt, sind so fein und lieblich, daß ich ihren Erfindern auch im Ungeheuern und Abentheuerlichen nicht aans den Unfinn zutrauen kann, den wahrscheinlich nur die Zeitfolge im Munde bes Böbels barauf gehäufet. Dak Trot 15 aller Mahomedanischen und Christlichen Bedruckung ber Orden ber Bramanen fein fünstliche, schöne Sprachea) und mit ihr einige Trümmern von alter Aftronomie und Zeitrechnung, von Rechtswiffenschaft und Seilkunde erhalten hat, ift auf feiner Gelle nicht ohne Werth: b) benn auch die Handwerksmäßige Manier, mit der sie w diese Känntnisse treiben, ist anug jum Kreise ihres Lebens und mas der Bermehrung ihrer Wiffenschaft abgeht, ersett die Stärke ihrer Dauer und Einwirkung. Uebrigens verfolgen die Hindu's nicht: sie gonnen jedem seine Religion, Lebensart und Weisheit: warum sollte man ihnen die ihrige nicht gönnen und 2 fie bei den Frrthumern ihrer ererbten Tradition wenigstens für aute Betrogene halten? Gegen alle Sekten bes Fo, Die Afiens östliche Welt einnehmen, ift diese die Blüthe; gelehrter, menschlicher, nütlicher, edler, als alle Bonzen, Lamen und Talapoinen.

Dabei ift nicht zu bergen, daß, wie alle menschliche Ber: 30 fassungen, auch diese viel Drückendes habe. Des unendlichen Zwanges nicht zu gedenken, den die Bertheilung der Lebensarten unter erbliche Stämme nothwendig mit sich führt, weil sie alle

a) S. Halhed's Grammar of the Bengal Language, printed at Hoogly in Bengal 1778.

b) S. le Gentil Voyage dans les mers de l'Inde T. I. Halhed's Code of Gentoo-Laws u. f.

<sup>36.</sup> Guillaume Hacinth Joseph le Gentil, Voyage dans les mers de l'Inde fait par ordre du Roi à l'occasion du Passage de Venus. 2 Vol. Paris 1779. 4. — Rathanael Brassep Halbeb, Code of Gentoo-Laws. Loudon 1776. Deutsch 1778.

freie Berbesserung und Bervollkommung ber Künste beinah gang ausschließt; so ist insonderheit die Berachtung auffallend, mit der fie ben niedrigsten ber Stämme, die Barias, behandeln. nur zu ben schlechtsten Verrichtungen ist er verdammt und vom 5 Umgange aller andern Stämme auf ewig gesondert; er ift sogar ber Menschenrechte und Religion beraubt: benn niemand barf einen Paria berühren und sein Anblick sogar entweihet den Bramanen. Db man gleich mancherlei Urfachen biefer Erniedrigung, unter andern auch diese angegeben, daß die Parias eine unter= 10 jochte Nation senn mögen: so ist boch keine berselben burch bie Geschichte gnugsam bemähret; wenigstens unterscheiben fie sich von ben andern Hindu's nicht an Bilbung. Also kommt es, wie bei so vielen Dingen alter Einrichtung, auch hier auf die erste harte Stiftung an, nach ber vielleicht fehr Urme ober Miffethater und 15 Verworfne zu einer Erniedrigung bestimmt wurden, der sich die unschuldigen, zahlreichen Nachkommen berfelben bis zur Berwunderung willig unterwerfen. Der Fehler hierbei liegt nirgend als in der Einrichtung nach Familien, bei der doch einige auch das niedriafte Loos des Lebens tragen mußten, deffen Beschwerben 20 ihnen die angemaaste Reinigkeit der andern Stämme von Zeit zu Zeit noch mehr erschwerte. Was war nun natürlicher, als daß man es zulett als Strafe bes himmels anfah, ein Barias gebohren zu senn und nach der Lehre der Seelenwanderung durch Berbrechen eines vorigen Lebens biefe Geburt vom Schickfal ver-25 dient zu haben? Ueberhaupt hat die Lehre ber Seelenwanderung, fo groß ihre Hypothese im Kopf bes ersten Erfinders gewesen und so manches Gute sie ber Menschlichkeit gebracht haben möge, ihr nothwendig auch viel Uebel bringen muffen, wie überhaupt jeder Wahn, der über die Menschheit hinaus reichet. Indem fie nam-30 lich ein falsches Mitleiden gegen alles Lebendige weckte, verminderte fie zugleich bas mahre Mitgefühl mit bem Glende unfres Geschlechts, deffen Unglückliche man als Miffethäter unter ber Laft voriger Berbrechen ober als Geprüfte unter ber Sand eines Schickfals glaubte, das ihre Tugend in einem fünftigen Zustande 35 belohnen werde. Auch an den weichen Hindu's hat man daher einen Mangel an Mitgefühl bemerket, ber mahrscheinlich die Folge ihrer Organisation, noch mehr aber ihrer tiefen Ergebenheit ans ewige Schickfal ift; ein Glaube, ber ben Menschen wie in einen Abgrund wirft und seine thätigen Empfindungen abstumpfet. Das

Berbrennen ber Beiber auf bem Scheiterhaufen ber Chemanner gehört mit unter die barbarischen Folgen diefer Lehre: benn welche Ursachen auch die erste Ginführung besselben gehabt habe, da es entweber als Nacheiferung großer Seelen ober als Strafe in ben Bang ber Gewohnheit gekommen senn mag: so hat unstreitig boch s Die Lehre ber Bramanen von jener Welt ben unnatürlichen Gebrauch veredelt und bie armen Schlachtopfer mit Beweggründen bes fünftigen Buftandes zum Tode begeistert. Freilich machte Dieser graufame Gebrauch das Leben des Mannes bem Beibe theurer, indem sie auch im Tode untrennbar von ihm ward und 10 ohne Schmach nicht zurückbleiben konnte; war indessen bas Opfer bes Gewinnes werth, sobald jenes auch nur durch die schweigende Gewohnheit ein zwingendes Geset wurde? Endlich übergehe ich bei ber Bramanen-Einrichtung ben mannichfaltigen Betrug und Aberalauben, der schon dadurch unvermeidlich ward, daß Aftronomie 15 und Reitrechnung, Seilkunft und Religion, burch mundliche Tradition fortgepflangt, die geheime Wiffenschaft Gines Stammes murben: die verderblichere Folge fürs ganze Land mar diese, daß jede Bramanen-Berrschaft früher ober später ein Bolf zur Unterjochung reif macht. Der Stamm der Krieger mußte bald unkriegerisch w werden, da seine Bestimmung der Religion zuwider und einem edleren Stamm untergeordnet mar, ber alles Blutvergieffen haßte. Glüdlich mare ein fo friedfertiges Bolf, wenn es von Ueberwindern geschieden, auf einer einsamen Insel lebte; aber am Fuß jener Berge, auf welchen menschliche Raubthiere, friegerische Mon- 25 golen wohnen, nabe jener Busenreichen Rufte, an welcher geizigverschmitte Europäer landen; arme Hindu's, in längerer ober fürzerer Zeit fend ihr mit eurer friedlichen Einrichtung verlohren So gings ber Indischen Verfassung: fie unterlag in= und auswartigen Kriegen, bis endlich die Europäische Schiffahrt fie unter w ein Joch gebracht hat, unter dem fie mit ihrer letten Kraft bulbet.

Harter Lauf bes Schickfals der Bölker! und boch ist er nichts als Naturordnung. Im schönsten, fruchtbarsten Strich der Erbe mußte der Mensch früh zu seinen Begriffen, zu weiten Sinbildungen über die Natur, zu sansten Sitten und einer regelmäßigen Sin- 35 richtung gelangen; aber in diesem Erdstrich mußte er sich eben so bald einer mühsamen Thätigkeit entschlagen, mithin eine Beute jedes Näubers werden, der auch dies glückliche Land suche. Von

alten Zeiten her war Handel nach Oftindien ein reicher Handel; das fleißige, gnügsame Volk gab von den Schätzen seines Welttheils zu Meer und zu Lande andern Nationen mancherlei Kostsbarkeiten im Ueberfluß her und blieb seiner Entsernung wegen in ziemlich friedlicher Ruhe; bis endlich Europäer, denen nichts entsernt ist, kamen und sich selbst Königreiche unter ihnen schenkten. Alle Nachrichten und Waaren, die sie uns daher zuführen, sind kein Ersat für die Uebel, die sie einem Volk auflegen, das gegen sie nichts verübte. Indessen ist die Kette des Schicksals dahin 10 einmal geknüpft; das Schicksal wird sie auslösen oder weiter führen.

### V.

## Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte dieser Staaten.

Wir haben bisher die Staatsverfassungen Asiens betrachtet, 15 die sich nebst dem hohen Alter auch der vestesten Dauer rühmen: was haben sie der Geschichte der Menscheit geleistet? was lernt aus ihnen der Philosoph der Menschengeschichte?

1. Geschichte sett einen Anfang voraus, Geschichte bes Staats und der Cultur einen Beginn derselben; wie dunkel ift dieser bei 20 allen Bölfern, die wir bisher betrachtet haben! Stimme hier etwas vermöchte: so murbe ich fie anwenden, um jeden scharffinnig-bescheibenen Forscher ber Geschichte zum Studium bes Ursprunges der Cultur in Afien, nach seinen berühmtesten Reichen und Bölfern, jedoch ohne Hypothese, ohne den Despotismus 25 einer Privatmeinung, zu ermuntern. Eine genaue Zusammenhaltung sowohl der Nachrichten, als Denkmale, die wir von diesen Nationen haben, zumal ihrer Schrift und Sprache, ber ältesten Runftwerke und Mythologie ober der Grundfate und Sandgriffe, beren fie sich in ihren wenigen Wissenschaften noch jetzt bedienen; so dies alles, verglichen mit dem Ort, den sie bewohnen und dem Umgange, den sie haben konnten, murbe gewiß ein Band ihrer Aufklärung entwickeln, wo mahrscheinlich das erfte Glied diefer Cultur weber in Selinginst noch im Griechischen Battra gefnüpft Die fleißigen Berfuche eines Deguignes, Bayers, märe. 25 Gatterers u. a., Die fühnern Sypothefen Bailly's, Bam's,

- **Deliste** u. f. die nützlichen Bemühungen in Sammlung und Bekanntmachung Asiatischer Sprachen und Schriften, sind Borarbeiten zu einem Gebäude, dessen ersten sichern Grundstein ich gesetzt zu sehen wünschte. Bielleicht wäre er die Trümmer vom Tempel einer Protogäa, die sich uns in so vielen Naturs benkmalen zeiget.
- 2. Das Wort: Civilifation eines Volks ist schwer auszusprechen, zu benten aber und auszuüben noch schwerer. ein Ankömmling im Lande eine ganze Nation aufkläre ober ein König die Cultur durch Gesetze befehle, kann nur durch Beihülfe 10 vieler Nebenumstände möglich werden: benn Erziehung, Lehre, bleibendes Borbild allein bilbet. Daber fam's benn, daß alle Bölfer fehr bald auf das Mittel fielen, einen unterrichtenden, erziehenden, aufflärenden Stand in ihren Staatsförper aufzunehmen und folchen ben andern Ständen vorzuseten ober zwischenzuschieben. biefes bie Stuffe einer noch fehr unvollkommenen Cultur fenn; fie ist indessen für die Kindheit des Menschengeschlechts nothwendig: benn wo feine bergleichen Erzieher bes Bolks maren, ba blieb dies ewig in seiner Unwissenheit und Trägheit. Gine Art Bramanen, Mandarine, Talapoinen, Lamen u. f. war also jeder 20 Nation in ihrer politischen Jugend nöthig; ja wir sehen, daß eben diese Menschengattung allein die Samenkörner ber fünstlichen Cultur in Afien weit umber getragen habe. Sind folche ba, fo fann ber Raifer Dao zu seinen Dienern Si und So sagen:") gehet hin und beobachtet die Sterne, bemerkt die Sonne und 25 theilet das Jahr. Sind Hi und Ho feine Aftronomen: so ift fein faiferlicher Befehl vergeblich.
- 3. Es ist ein Unterschied zwischen Cultur der Gelehrten und Cultur des Bolkes. Der Gelehrte muß Wissenschaften wissen, deren Ausübung ihm zum Nuten des Staates befohlen ist: er 30 bewahrt solche auf, und vertraut sie denen, die zu seinem Stande gehören, nicht dem Volke. Dergleichen sind auch bei uns die höhere Mathematik, und viele andre Känntnisse, die nicht zum gemeinen Gebrauch, also auch nicht fürs Volk dienen. Dies waren die sogenannten geheimen Wissenschaften der alten Staatsver- 35

a) Der Anfang bes Schufings p. 6. in Deguignes Ausgabe.

<sup>36.</sup> S. 3been II, S. 383, 3. 35 u. Anm.

faffungen, die ber Priefter ober Bramane nur feinem Stande vorbehielt, weil Er auf die Ausübung berfelben angenommen war und jebe andre Classe ber Staatsglieder ein anderes Geschäft hatte. So ist die Algebra noch jett eine geheime Wissenschaft: 5 benn es verstehen sie wenige in Europa, obwohl es keinem burch Befehle verboten ift, fie verstehen zu lernen. Run haben wir zwar, unnüter und schädlicher Beife, in vielen Studen ben Kreis ber gelehrten und Volkscultur verwirrt und biese beingh bis zum Umfange jener erweitert; die alten Staatseinrichter, die mensch= 10 licher bachten, bachten hierinn auch klüger. Die Cultur bes Bolfs setten sie in gute Sitten und nütliche Kunfte; ju großen Theorien, felbit in ber Weltweisheit und Religion, hielten fie bas Bolf nicht geschaffen, noch solche ihm zuträglich. Daher bie alte Lehr= art in Allegorien und Mährchen, bergleichen bie Bramanen ihren 15 ungelehrten Stämmen noch jett vortragen; daher in Sina ber Unterschied in allgemeinen Begriffen beinah nach jeder Classe bes Bolks, wie ihn die Regierung festgostellt hat und nicht unweise Wollen wir also eine Oft-Asiatische Nation mit ben unfern in Ansehung der Cultur vergleichen: so ist nothwendig 20 zu miffen, wohin jenes Bolk die Cultur fete und von welcher Menschenclasse man rede? Hat eine Nation oder Eine seiner Classen aute Sitten und Runfte, hat fie bie Begriffe und Tugenden, bie zu feiner Arbeit und bem gnüglichen Wohlseyn feines Lebens hinreichen: so hat es die Aufklärung, die ihm gnug ift; gesetzt 25 es müßte sich auch nicht eine Mondfinsterniß zu erklären und er= gahlte barüber die befannte Drachengeschichte. Bielleicht erzählte fie ihm fein Lehrer eben begwegen, bamit ihm über bie Sonnen= und Sternenbahnen kein graues Saar muchse. Unmöglich kann ich mir vorstellen, daß alle Nationen in ihren Individuen bagu 30 auf ber Erbe fenn, um einen metaphysischen Begriff von Gott gu haben, als ob sie ohne diese Metaphysik, die zuletzt vielleicht auf einem Wort beruhet, abergläubische, barbarische Unmenschen senn Ift ber Japaner ein kluger, herzhafter, geschickter, nutlicher Mensch: so ist er cultivirt; er moge von seinem Budda und 35 Amida denken, wie er wolle. Erzählt er euch hierüber Mähr= chen: fo erzählet ihm dafür andre Mährchen und ihr fend quitt.

4. Selbst ein ewiger Fortgang in der gelehrten Cultur gehört nicht zur wesentlichen Glückseligkeit eines Staats; wenigstens nicht

nach dem Begriff ber alten öftlichen Reiche. In Europa machen alle Gelehrte Einen eignen Staat aus, ber auf die Borarbeiten vieler Jahrhunderte gebauet, burch gemeinschaftliche Sulfsmittel und durch die Gifersucht ber Reiche gegen einander fünftlich erhalten wird: benn ber allgemeinen Natur thut ber Gipfel ber 5 Wiffenschaft, nach dem wir streben, keine Dienste. Gang Europa ift Ein gelehrtes Reich, bas Theils burch innern Wetteifer, Theils in den neuern Jahrhunderten burch hülfreiche Mittel, die es auf bem ganzen Erdboden suchte, eine idealische Gestalt gewonnen hat, die nur der Gelehrte durchschauet und der Staatsmann 10 Wir also können in diesem einmal begonnenen Lauf nuket. nicht mehr stehen bleiben: wir haschen bem Zauberbilbe einer höchsten Wiffenschaft und Allerkenntniß nach, bas wir zwar nie erreichen werden, das uns aber immer im Gange erhält, solange bie Staatsverfassung Europa's bauret. Nicht also ifts mit ben 15 Reichen, die nie in diesem Conflict gewesen. Das runde Sina hinter seinen Bergen ist ein einformiges verschlossenes Reich; alle Provinzen auch sehr verschiedener Bölker, nach den Grundsäten einer alten Staatsverfassung eingerichtet, find burchaus nicht im Wetteifer gegen einander sondern im tiefften Gehorfam. Sapan 20 ist eine Insel, die wie das alte Britannien jedem Fremdlinge feind ift und in ihrer fturmischen Gee zwischen Felsen, wie eine Welt für sich bestehet. So Tibet, mit Gebürgen und barbarischen Bölkern umgeben: so die Verfassung der Bramanen, die Jahrhunderte lang unter dem Druck ächzet. Wie könnte in diesen 25 Reichen ber Reim fortwachsender Wiffenschaft schießen, ber in Europa durch jede Relsenwand bricht? wie konnten sie selbst die Früchte biefes Baums von ben gefährlichen Sanden ber Europäer aufnehmen, die ihnen das, mas rings um fie ift, politische Sicherheit, ja ihr Land selbst rauben? Also hat sich nach wenigen 30 Bersuchen jede Schnecke in ihr Haus gezogen und verachtet auch Die schönste Rose, die ihr eine Schlange brächte. Die Wiffenschaft ihrer anmaaslichen Gelehrten ift auf ihr Land berechnet und felbst von den willfertigen Jesuiten nahm Sina nicht mehr an, als es nicht entbehren zu können glaubte. Rame es in Umftande ber si Noth: so murbe es vielleicht mehr annehmen; ba aber bie meisten Menschen und noch mehr bie aroken Staatskörper fehr harte,

<sup>31</sup> f. verachtet ... brächte, f Aesop, Zeus und die Schlange. (Zeb; xai čous.) Fabulae Aesopicae collectae, ed. C. Halm. Leipzig 1875. Rr. 153. S. 73.

eiserne Thiere sind, benen die Gesahr nah ankommen müßte, ehe sie ihren alten Gang ändern: so bleibt ohne Wunder und Zeichen alles wie es ist, ohne daß es deßwegen den Nationen an Fähigkeit zur Wissenschaft sehlte. An Triebsedern sehlt es ihnen: denn die uralte Gewohnheit wirkt jeder neuen Triebseder entgegen. Wie langsam hat Europa selbst seine besten Künste gelernet!

- 5. Das Dasenn eines Reichs kann in sich felbst und gegen andre geschätzet werden; Europa ist in der Nothwendigkeit beiderlei 13 Maasstab zu gebrauchen, die Asiatischen Reiche haben nur Ginen. Reins von diesen Ländern hat andre Welten aufgesucht, um fie als ein Postament seiner Größe zu gebrauchen oder burch ihren Ueberfluß sich Gift zu bereiten; jedes nutet mas es hat und ift in sich selbst gnüglich. Sogar seine eignen Goldbergwerke hat 15 Sina untersagt, weil es aus Gefühl seiner Schwäche sie nicht zu nuten getraute; ber auswärtige Ginesische Sanbel ift gang ohne Unterjochung fremder Bölfer. Bei biefer kargen Weisheit haben alle biese Länder sich den unläugbaren Vortheil verschafft, ihr Inneres besto mehr nuten zu muffen, weil sie es weniger burch 20 äußern Sandel erfetten. Wir Europäer dagegen mandeln als Raufleute oder als Räuber in der ganzen Welt umher und vernachlässigen oft das Unfrige darüber; die Britannischen Inseln selbst sind lange nicht wie Japan und Sina gebauet. Unfre Staatskörper find also Thiere, die unerfättlich am Fremden, Gutes 25 und Bofes, Gewürze und Gift, Caffee und Thee, Silber und Gold verschlingen und in einem hohen Fieberzustande viel angeftrengte Lebhaftigkeit beweisen; jene Länder rechnen nur auf ihren inwendigen Kreislauf. Gin langfames Leben, wie der Murmelthiere, das aber eben beswegen lange gedauret hat und noch 30 lange dauren fann, wenn nicht äußere Umstände das schlafende Thier töbten. Run ists bekannt, daß die Alten in Allem auf längere Dauer rechneten, wie in ihren Denkmalen, so auch in ihren Staatsgebäuben. Wir wirken lebhaft und geben vielleicht um so schneller die furzen Lebensalter burch, die auch uns bas 35 Schickfal zumaaß.
  - 6. Endlich kommt es bei allen irrbischen und menschlichen Dingen auf Ort und Zeit, so wie bei ben verschiednen Nationen

ţ

auf ihren Charakter an, ohne welchen fie nichts vermögen. Läge Dit-Afien uns zur Seite; es mare lange nicht mehr, mas es mar. Wäre Japan nicht die Insel, die es ift: so ware es nicht was es ist worden. Sollten sich diese Reiche allesammt jest bilben: fo würden sie schwerlich werden, mas sie vor drei vier Jahr- 5 taufenden murden; das gange Thier, das Erde heißt und auf beffen Rücken wir wohnen, ift jest Sahrtaufende alter. Bunderbare, feltsame Sache überhaupt ifts um bas, mas genetischer Geist und Charafter eines Bolks heißet. Er ift unerklärlich und unauß= löschlich: so alt wie die Nation, so alt wie das Land, das fie 10 Der Bramane gehört zu seinem Weltstrich; fein andrer, glaubt er, ist seiner heiligen Ratur werth. Go ber Siamese und Navaner: allenthalben außer seinem Lande ist er eine unzeitigverpflanzte Staube. Was der Einsiedler Indiens fich an feinem Bott, ber Siamese sich an seinem Raiser benkt, benken mir uns 15 nicht an bemfelben; was wir für Wirksamkeit und Freiheit bes Geistes, für männliche Ehre und Schönheit des Geschlechts schäten, benken sich jene weit anders. Die Eingeschlossenheit ber Indischen Weiber wird ihnen nicht unerträglich; der leere Brunk eines Mandarinen wird jedem andern als ihm ein fehr kaltes Schau= 20 spiel dunken. So ists mit allen Gewohnheiten ber vielgestaltigen menschlichen Form, ja mit allen Erscheinungen auf unfrer runden Wenn unser Geschlecht bestimmt ist, auf dem ewigen Wege einer Asymptote sich einem Bunkt der Bollkommenheit zu nähern, ben es nicht kennt und ben es mit aller Tantalischen 25 Mühe nie erreichet; ihr Sinesen und Japanesen, ihr Lama's und Bramanen, so send ihr auf dieser Wallfahrt in einer ziemlich ruhigen Ede des Fahrzeuges. Ihr laßt euch den unerreichbaren Bunkt nicht kummern und bleibt, wie ihr vor Sahrtausenden waret

7. Tröstend ists für den Forscher der Menscheit, wenn er 30 bemerkt, daß die Natur bei allen Uebeln, die sie ihrem Menschengeschlecht zutheilte, in keiner Organisation den Balsam vergaß, der ihm seine Wunden wenigstens lindert. Der Asiatische Despotismus, diese beschwerliche Last der Menschheit, sindet hur bei Nationen statt, die ihn tragen wollen, d. i. die seine drückende Schwere 35 minder fühlen. Mit Ergebung erwartet der Indier sein Schickslaft, wenn in der ärgsten Hungersnoth seinen abgezehrten Körper schon der Hund verfolgt, dem er sinkend zur Speise werden wird; er

ftütet sich an, damit er stehend sterbe und geduldig-wartend sieht ihm der hund ins blaffe Todesantlitz: eine Resignation, von der wir keinen Begrif haben und die bennoch oft mit den stärksten Sturmen ber Leidenschaft wechselt. Sie ist indessen nebst mancherlei 5 Erleichterungen ber Lebensart und des Klima das milbernde Gegengift gegen fo viele Uebel jener Staatsverfassungen, Die uns unerträglich bunken. Lebten wir bort, so murben wir sie nicht ertragen burfen, weil wir Sinn und Muth gnug hatten, bie bofe Berfassung zu andern; oder wir erschlafften auch und ertrügen Die 10 Uebel wie jene Indier geduldig. Große Mutter Natur, an welche Rleiniafeiten haft bu bas Schicffal unfres Geschlechts gefnupfet! Mit der veränderten Form eines menschlichen Kopfs und Gehirns. mit Einer fleinen Beränderung im Bau ber Organisation und ber Nerven, die das Klima, die Stammesart und die Gewohnheit 15 bewirket, andert fich auch bas Schickfal ber Welt, die gange Summe beffen, mas allenthalben auf Erden bie Menschheit thue und die Menschheit leide

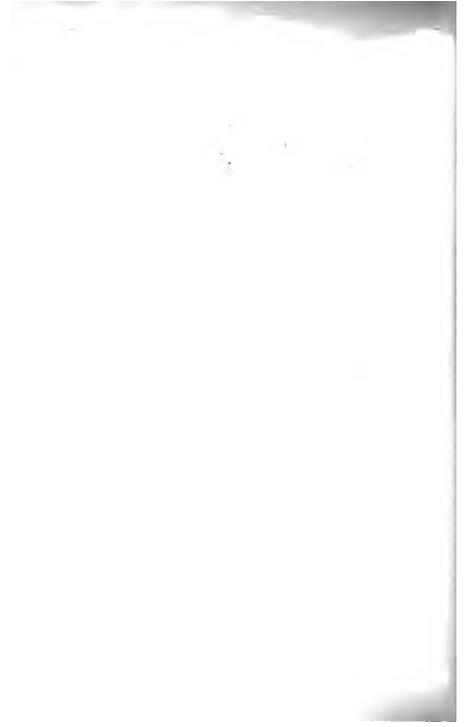

Iwölftes Buch.

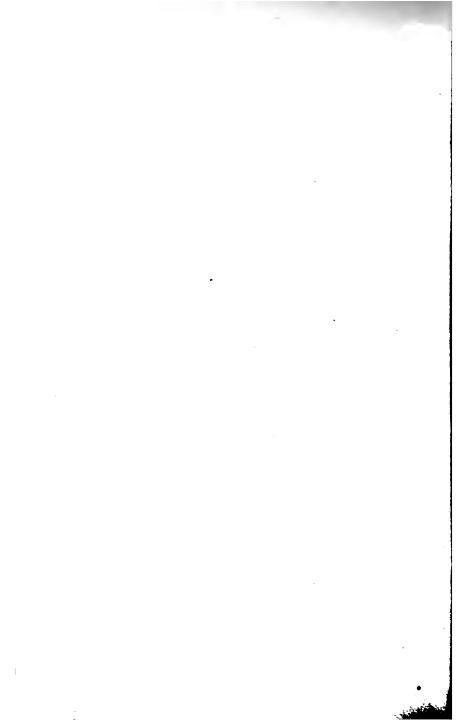

wie verändert sich in diesem ganzen Erdstrich der Anblick der Geschichte! Babel und Ninive, Ekbatana, Persepolis und Tyrus sind nicht mehr: Völker folgen auf Völker, Reiche auf Reiche und bie meisten derselben haben sich bis auf Namen und ihre einst so hochberühmten Denkmale von der Erde verlohren. Es giebt keine Nation mehr, die sich Babylonier, Assprer, Chaldäer, Meder, Phönicier nenne oder von ihrer alten politischen Versassung auszeichnende Spuren an sich trage. Ihre Reiche und Städte sind 10 zerstört und die Völker schleichen umher unter andern Namen.

Woher dieser Unterschied gegen den tiefgeprägten Charafter ber öftlichen Reiche? Sina und Indien sind von den Mongolen mehr als einmal überschwemmt, ja zum Theil Jahrhunderte burch unterjocht gewesen und boch hat sich weber Beking noch Benares, 15 weder der Bramane noch Lama von der Erde verlohren. bunft, ber Unterschied biefes Schickfals erkläre fich felbst, wenn man auf die verschiedene Lage und Verfassung beider Weltgegenden Im öftlichen Ufien jenseit bes großen Bergruckens ber Erde drohete den füdlichen Bölkern nur Gin Feind, die Mongolen. 20 Jahrhunderte lang zogen diese auf ihren Steppen ober in ihren Thälern ruhig einher und wenn sie die nachbarlichen Brovinzen überschwemmten: so ging ihre Absicht nicht sowohl aufs Zerstören, als aufs Beherrschen und Rauben; daher mehrere Nationen unter Mongolischen Regenten ihre Verfassung Jahrtausende hin erhielten. 25 Ganz ein andres Gedränge wimmelnder Bölfer war zwischen dem ichwarzen und faspischen bis ans Mittelländische Meer und eben ber Cuphrat und Tigris waren die großen Ableiter dieser ziehen= ben Bölker. Das ganze Borber-Afien mar frühe mit Romaben erfüllt und je mehr blühende Städte, je mehr fünstliche Reiche 30 in diesen schönen Gegenden entstanden; desto mehr lockten solche die roheren Bölker zum Raube an sich oder sie wußten ihre Herbers Merte 4. 2. 17

wachsende Uebermacht selbst nicht anders zu nutzen als daß sie andre vertilgten. Das einzige Babylon auf seinem schönen Mittelsplatze des östs und westlichen Handels, wie oft ward es erobert und geplündert! Sidon und Tyrus, Jerusalem, Etdatana und Ninive hatten kein besseres Schickal, so daß man diesen ganzen 5 Erdstrich als einen Garten der Verwüstung ansehen kann, wo Reiche zerstörten und zerstöret wurden.

Rein Wunder also auch, daß viele Namenlos untergingen und fast feine Spur hinter sich ließen: benn mas follte ihnen Diefe Spur geben? Den meiften Bölfern bieses Weltstrichs mar Gine 10 Sprache gemein, die fich nur in verschiedne Mundarten theilte: bei ihrem Untergange also verwirreten sich diese Mundarten und flossen endlich in das Chaldaifch Sprifch - Arabische Gemisch qufammen, das, fast ohne ein sonderndes Merkmal ber vermenaten Bölker, noch jett in diesen Gegenden lebet. Aus Horden waren 15 ihre Staaten entstanden, in Borben fehrten fie gurud, ohne ein dauerhaftes politisches Gepräge. Noch weniger konnten ihnen die gepriesenen Denkmale eines Belus, einer Semiramis u. f. eine Byramiden-Ewigkeit sichern: benn nur aus Ziegelsteinen maren sie gebauet, die an der Sonne oder am Jeuer getrochnet und mit 20 Erdpech verbunden, leicht zu zerstören waren, wenn sie nicht unter bem stillen Tritte ber Zeit sich selbst zerstörten. Unmerklich also verwitterte die bespotische Herrlichkeit ber Erbauer Ninive's und Babels; so daß das Einzige, mas mir in dieser Weltberühmten Gegend zu betrachten finden, der Name ift, den diese verschwun= 25 benen Nationen einst in der Reihe der Bölfer geführt haben. Wir wandern wie auf den Gräbern untergegangner Monarchieen umber und sehen die Schattengestalten ihrer ehemaligen Wirkung auf der Erde-

Und wahrlich diese Wirkung ist so groß gewesen, daß, wenn man Aegypten zu diesem Erdstriche mitrechnet, es außer Griechen- so land und Rom keine Weltgegend gieht, die insonderheit für Europa, und durch dies für alle Nationen der Erde so viel erfunden und vorgearbeitet habe. Man erstaunt über die Wenge der Künste und Gewerbe, die man in den Nachrichten der Ebräer, schon von den frühesten Zeiten an, mehreren kleinen Nomadenvölkern dieser so Gegend gemein sindet.") Den Ackerbau mit mancherlei Geräthen,

a) S. Gaguets Untersuchungen über ben Ursprung ber Gesets, Künste und Biffenschaften, Lemgo 1760. und noch mehr Vatterers turger Begriff ber Beltgeschichte Th. I. Göttingen 1785.

die Gartnerei, Fischerei, Jagd, insonderheit die Viehzucht, das Mahlen des Getreides, das Backen des Brots, das Rochen der Speisen, Wein, Del, zur Kleidung die Bereitung der Wolle und ber Thierhäute, das Spinnen, Weben und Nähen, das Färben, 5 Tapetenmachen und Sticken, bas Stempeln bes Gelbes, bas Siegelgraben und Steinschneiben, die Bereitung bes Glafes, die Korallenfischerei, den Bergbau und das Hüttenwesen, mancherlei Kunftarbeiten in Metall, im Modelliren, Zeichnen und Formen, die Bildnerei und Baukunft, Musik und Tang, die Schreib- und 10 Dichtkunst, Sandel mit Maas und Gewicht, an den Kusten Schiffahrt, in den Wiffenschaften einige Anfangsgründe ber Stern= Beiten- und Länderfunde, der Arzneiwiffenschaft und Rriegsfunft, ber Arithmetit, Geometrie und Mechanik, in politischen Ginrich= tungen Gefete, Gerichte, Gottesbienft, Contracte, Strafen und 15 eine Menge sittlicher Gebräuche; alles bies finden wir bei ben Bölfern bes Border Miens fo fruh' im Bange, daß wir die gange Cultur biefes Erbftrichs für den Reft einer gebildeten Borwelt ansehen mußten, wenn uns auch feine Tradition barauf brächte. Nur die Bölfer, die der Mitte Usiens weit entlegen in 20 der Frre umherzogen; nur sie sind barbarisch und wild geworben. baber ihnen auf mancherlei Wegen früher ober fpater eine zweite Cultur zufommen mußte.

### I. Babylon, Affyrien, Chaldäa.

In der weiten Nomadenstrecke des vordern Asiens mußten die fruchtbaren und anmuthigen User des Euphrat und Tigris gar bald eine Menge weidender Horden zu sich locken und da sie zwischen Bergen und Wisteneien wie ein Paradies in die Mitte gelagert sind, solche auch gern an sich behalten. Zwar hat jetzt diese Gegend viel von ihrer Anmuth verlohren, da sie fast von aller Cultur entblößt und seit Jahrhunderten dem Raube streisender Horden ausgesetzt gewesen; einzelne Striche indessen bestätigen noch das allgemeine Zeugniß der alten Schriftsteller, die sich im Lobe an ihr erschöpsen.") Hier war also das Vaterland der ersten

**3**5

a) S. Bufdings Erbbeschreibung Th. 5. Abtheil. 1.

<sup>34.</sup> Anton Friedrich Bufching (1724—1793), Reue Erbbefchreibung. 1754—1792. 10 Bbe. und ber erfte Teil bes elften, die Bufching felbst bearbeitete.

Monarchieen unfrer Weltgeschichte und zugleich eine frühe Werkftäte nützlicher Künfte.

Bei dem ziehenden Nomadenleben nämlich war nichts natür= licher, als daß es einem ehrgeizigen Scheit in den Sinn fam, die schönen Ufer des Euphrats sich zuzueignen und zu Behauptung 5 berselben mehrere Horden an sich zu fesseln. Die Ebräische Nachricht nennt biesen Scheif Nimrod, ber burch bie Städte Babel, Ebeffa, Nefibin und Ktefiphon fein Reich gegründet habe: und in der Rahe fest fie ihm ein andres, das Affprische Reich durch Die Städte Refan, Rinive, Abiabene und Ralach entgegen. Lage biefer Reiche nebst ihrer Natur und Entstehung fnüpft ben ganzen Faben bes Schickfals, ber fich nachher bis zu ihrem Untergange entwickelt hat: benn da beibe, von verschiednen Volksstämmen gegründet, sich einander zu nahe lagen, was konnte nach bem streifenden Hordengeift dieser Weltgegend anders folgen, als 15 daß fie einander anfeindeten, mehrmals unter Gine Oberherrschaft geriethen und durch den Zudrang nördlicher Bergvölker fich fo und anders zertheilten? Dies ift die furze Geschichte ber Reiche am Euphrat und Tigris, die in so alten Zeiten und bei verstümmelten Nachrichten aus dem Munde mehrerer Bölker freilich 20 nicht ohne Berwirrung fenn konnte. Worinn indes Annalen und Mährchen einig find, ist ber Ursprung, der Geist und die Berfassung dieser Reiche. Aus kleinen Anfängen nomadischer Bölker waren sie entstanden: der Charakter erobernder Sorden blieb ihnen auch immer eigen. Selbst ber Despotismus, ber in ihnen auffam 25 und die mancherlei Runftweisheit, die insonderheit Babulon berühmt gemacht hat, find völlig im Geift bes Erbftrichs und bes Nationalcharakters seiner Bewohner.

Denn was waren jene ersten Städte, die diese fabelhaften Weltmonarchen gründeten? Große, gesicherte Horden; das veste so Lager eines Stammes, der diese fruchtbaren Gegenden genoß und auf die Plünderung andrer auszog. Daher der ungeheure Umsfang Babylons so balb nach seiner Anlage diess und jenseit des Stromes: daher seine ungeheuern Mauern und Thürme. Die Mauern waren hohe, diese Wälle aus gebrannter Erde, die ein so weitläuftiges Heerlager der Nomaden beschützen sollten, die Thürme waren Wachthürme; die ganze Stadt, mit Gärten vermischt, war

nach Aristoteles Ausdruck ein Peloponnesus. Reichlich verlieh diese Gegend den Stoff zu solcher Nomaden-Bauart, den Thon nämlich, den man zu Ziegelsteinen gebrauchen und das Erdpech, womit man jene verkitten lernte. Die Natur erleichterte also den 5 Menschen ihre Arbeit und da nach Nomadenart die Anlagen einmal gemacht waren: so konnten nach eben dieser Art sie leicht auch bereichert und verschönt werden, wenn nämlich die Horde auszog und raubte.

Und was find jene gerühmten Eroberungen eines Ninus, 10 einer Semiramis u. f. anders als Streifereien, wie solche die Araber, Kurden und Turkumanen noch jetzt treiben? Selbst ihrer Stammesart nach maren die Affprer ftreifende Bergvölfer, die burch keinen andern Charafter auf die Nachwelt gekommen sind, als daß sie erobert und geplündert haben. Bon den frühesten 15 Reiten an werden insonderheit Araber im Dienst dieser Welt= eroberer genannt und man fennet die ewige Lebensart biefes Volkes, die so lange dauren wird als die Arabische Wüste dauret. Späterhin treten Chalbäer auf ben Schauplat; ihrer Stammart und ihren ersten Wohnsiten nach räuberische Rurden. a) Sie haben 20 sich in der Weltgeschichte durch nichts als Bermustungen auß= gezeichnet: benn ber Name, ber ihnen von Wiffenschaften zukam, ift mahrscheinlich nur ein mit dem Königreich Babylonien erbeuteter Chrenname. Die schöne Gegend alfo, die diese Strome umgranzet, fann man in den ältesten und neuern Zeiten für einen Sammel= 25 plat ziehender Nomaden oder raubender Bölker ansehen, die an die hier bevestigten Orte ihre Beute zusammentrugen, bis sie dem wohllüstigen warmen himmelsstrich selbst unterlagen und in Ueppigkeit ermattet andern zum Raube wurden

Auch die gerühmten Kunstwerke einer Semiramis, ja noch so eines Nebukadnezars sagen schwerlich etwas anders. Rach Aegypten hinab gingen die frühesten Züge der Affyrer; mithin wurden die Kunstwerke dieser friedlichen gesitteten Nation wahrscheinlich das erste Vorbild der Verschönerungen Babels. Die gerühmten kolossischen Bildsäulen Belus, die Bildnisse auf den Ziegelsteinernen

<sup>85</sup> a) S. Shlöker von ben Chalbäern, im Repertorium für bie morgenländische Literatur Ab. 8. S. 113 u. f.

<sup>35.</sup> Repertorium für Biblifche und Morgenländische Literatur. Herausgegeben von Johann Gottfried Sichhorn. Leipzig 1777—1786. 10 Teile.

Mauern der großen Stadt scheinen völlig nach Aegyptischer Art und daß die fabelhafte Königin jum Berge Bagifthan hinzog, um seinem Rücken ihr Bildniß aufzuprägen, war gewiß eine Aegyptische Nachahmung. Sie wurde nämlich zu diesem Zuge gezwungen, ba bas fübliche Land ihr keine Granitfelsen zu ewigen Denkmalen 5 wie Aegypten barbot. Auch mas Nebukadnezar hervorbrachte, waren nichts als Coloffen, Ziegelpaläfte und hangende Garten. Man suchte dem Umfange nach zu übertreffen, was man dem Stoff und ber Runft nach nicht haben konnte und gab bem schwächern Denkmal wenigstens durch angenehme Barten einen 10 Babylonischen Charafter. Ich bedaure daher den Untergang dieser ungeheuren Thonmassen so gar sehr nicht: denn hohe Werke der Runft sind sie mahrscheinlich nicht gewesen; was ich munschte, mare, daß man in ihren Schutthaufen nach Tafeln Chaldaischer Schrift suchte, die fich nach ben Zeugnissen mehrerer Reisenden 15 auch gewiß barinn finden würden.")

Nicht eigentlich Aegyptische sondern Nomaden- und späterhin Handelskünste sind das Eigenthum dieser Gegend gewesen, wie es auch ihre Naturlage wollte. Der Euphrat überschwemmete und mußte daher in Canälen abgeleitet werden, damit ein größerer wertich Landes von ihm Fruchtbarkeit erhielte; daher die Ersin- dungen der Näder und Pumpwerke, wenn diese nicht auch von den Aegyptern gelernt waren. Die Gegend in einiger Entfernung dieser Ströme, die einst bewohnt und fruchtdar war, darbet jetzt, weil ihr der Fleiß arbeitender Hände sehlet. Bon der Biehzucht war hier zum Ackerdau ein leichter Schritt, da die Natur selbst den stätigen Bewohner dazu einlud. Die schönen Garten- und Feldstüchte dieser User, die mit freiwilliger, ungeheurer Kraft aus der Erde hervorschießen und die geringe Mühe ihrer Pssege reich- lich belohnen, machten, sast ohne daß ers wußte, den Hirten zum so Ackermann und zum Gärtner. Ein Wald von schönen Dattel-

a) S. Della Balle, von ben Ruinen ber Arbiche, Riebuhr vom Ruinenhaufen bei helle u. f.

<sup>32.</sup> Pietro bessa Assis (il Pelegrino), 1586—1652, Viaggi descritti in lettere familiari al suo amico Mario Schipano, divisi in tre parti, cioè la Turchia, la Persia et l'India. Rom 1650—58. 3 Bde. Quart. Deutsc: Tella Balle, gageanabt ber Pitscann, Reiße-Pelspetibung in ble Direntalische Länder. Genf 1674. 4 Telle Hollo Jm 4. Telle S. 183 tommt bella Balle nach bem arabischen Fleden Argia, wo jedod von Ruinen teine Rebe ist. S. bagegen Teil I, S. 192, wo von ben Ruinen bei Bagdab gesprochen wird. — Carsten Riebuhr, Reisebeschreibung (f. 3been Bb. II, S. 214, Z. 31 u. Anm.), Bb. II, S. 287, 288 erkärt die Ruinen bei Helle für das alte Babylon.

bäumen gab ihm ftatt ber unfichern Belte Stämme ju feiner Wohnung und Früchte zur Speife: Die leichtgebrannte Thonerde half diesem Bau auf, so daß sich der Zeltbewohner unvermerkt in einer bessern, obgleich leimernen Wohnung sahe. Gben diese Erde 5 gab ihm Gefäße und mit ihnen hundert Bequemlichkeiten ber häuslichen Lebensweise. Man lernte das Brod backen, Speisen zurichten, bis man endlich durch den Sandel zu jenen üppigen Gastmalen und Festen stieg, durch welche in fehr alten Zeiten Die Babylonier berühmt maren. Wie man fleine Götenbilder, Tera-10 phim, in gebrannter Erde schuf, lernte man bald auch kolossische Statuen brennen und formen, von deren Modellen man zu Formen bes Metallausses sehr leicht hinaufstieg. Wie man dem weichen Thon Bilder ober Schriftzuge einprägte, die durchs Feuer beveftigt blieben: so lernte man damit unvermerkt, auf gebrannten Ziegel= 15 steinen Känntnisse der Vorwelt erhalten und bauete auf die Beobachtungen älterer Zeiten weiter. Selbst die Aftronomie mar eine glückliche Nomadenerfindung dieser Gegend. Auf ihrer weiten schönen Ebne faß der weidende hirt und bemerkte in mußiger Ruhe ben Auf- und Untergang ber glänzenden Sterne feines 20 unendlichen, heitern Horizontes. Er benannte sie, wie er seine Schaafe nannte und schrieb ihre Veranderungen in fein Gedachtniß. Auf den platten Dächern ber Babylonischen Säuser, auf welchen man sich nach der hite des Tages angenehm erholte, setzte man Diese Beobachtungen fort; bis endlich ein eigner, bazu gestifteter 25 Orden sich dieser reizenden und zugleich unentbehrlichen Wiffen= schaft annahm und die Jahrbücher des himmels Zeiten hindurch fortsetzte. So locte die Natur die Menschen selbst zu Ränntnissen und Wiffenschaften, daß also auch diese ihre Geschenke so locale Erzeugniffe find, als irgend ein andres Product der Erde. 30 Fuß des Raukasus gab sie durch Naphthaguellen den Menschen bas Feuer in die Hände, daher fich die Fabel des Prometheus ohne Zweifel aus jenen Gegenden herschreibt; in den angenehmen Dattelwäldern am Cuphrat erzog fie mit fanfter Macht den umherziehenden Hirten zum fleissigen Unwohner der Flecken und 35 Städte.

Eine Reihe andrer Babylonischer Künste sind daher entsprossen, daß diese Gegend ein Mittelpunkt des Handels der Ostund Westwelt von alten Zeiten her war und immerhin seyn wird.

Im mittlern Persien hat sich kein berühmter Staat gebildet, weil fein Fluß ins Meer stromet; aber am Indus, am Ganges und hier am Cuphrat und Tigris, welche belebtere Bunkte der Erde! Hier mar der Berfische Meerbusen nahe,") wo eine frühe Riederlage Indischer Waaren auch Babylon bereicherte und zu einer 5 Mutter des handelnden Fleises machte. Die Babylonische Bracht in Leinwand, Teppichen, Stickereien und andern Gewanden ist bekannt: der Reichthum schuf Ueppigkeit: Ueppigkeit und Fleiß brachten beide Gefchlechter naber gufammen als in andern Afiatischen Brovinzen, wozu die Regierung einiger Königinnen vielleicht 10 nicht wenig beitrug. Kurz, die Bildung dieses Bolks ging so ganz von seiner Lage und Lebensart aus, daß es ein Bunder wäre, wenn sich bei solchen Anlässen an diesem Ort der Welt nichts Merkwürdiges hätte erzeugen follen. Die Natur hat ihre Lieblingspläte auf der Erde, die insonderheit an den Ufern ber 15 Ströme und an erlefnen Ruften bes Meers ber Menschen Thatigkeit aufwecken und belohnen. Wie am Nil ein Aegypten, am Ganaes ein Indien entstand: fo erschuf sich hier ein Ninive und Babel, in fpatern Zeiten ein Seleucia und Balmpra. Sa wenn Alexander zur Erfüllung seines Wunsches gelangt märe, von Babel 20 aus die Welt zu regieren; welch' eine andre Gestalt hatte diese reizende Gegend auf lange Sahrhunderte erhalten!

Auch an ben Schriftcharakteren nehmen die Assprer und Babylonier Theil; ein Eigenthum, das die Nomadenstämme des vordern Asiens von undenklichen Zeiten her unter ihre Vorzüge 25 gerechnet haben. Ich lasse es dahingestellt seyn, welchem Bolk eigentlich diese herrliche Ersindung gebühre; dang aber, alle Aramäische Stämme rühmten sich dieses Geschenkes der Vorwelt und haßten mit einer Art von Religionshaß die Hieroglyphen. Ich kann mich daher nicht überreden, daß die Babylonier Hiero- 20 glyphen gebraucht haben: ihre Zeichenbeuter deuteten Sterne, Bezgebenheiten, Zufälle, Traumbilder, geheime Schriftzüge; aber nicht Hieroglyphen. Auch die Schrift des Schicksals, die jenem schwelgen-

a) Sichhorns Geschichte bes Ost-Indischen Handels S. 12. Gatterers Sinseitung gur synchronistischen Universal-Historie S. 77. b) hiedon an einem andern Orte.

<sup>84.</sup> Johann Gottfried Sich horn, Geschichte bes oftindischen Handels vor Molanmed. Gotha 1775. — Zohann Christian Catterer, Einleitung in die synchronistische Universals historie. Göttingen 1771. 2 Bände.

ben Belsazar erschien, a) bestand in Sylbenworten, die nach Art der morgenländischen Schreibkunst ihm in verschlungenen Zügen vorkamen; nicht aber in Bildern. Selbst jene Gemählbe, die Semiramis auf ihre Mauern setze, die Syrischen Buchstaben, die sie dem Felsen zu ihrem Bildniß einhauen ließ, bestätigen in den ältesten Beiten den Hieroglyphensreien Gebrauch der Buchstaben unter diesen Bölkern. Durch sie allein war es möglich, daß die Babylonier so frühe schon geschriedene Contracte, Jahrbücher ihres Reichs und eine fortgesetzte Reihe von Himmelsdeodachtungen haben sonnten; durch sie allein haben sie sich eigentlich dem Andenken der Welt als ein gebildetes Volk eingezeichnet. Zwar sind weder ihre aftronomischen Verzeichnisse, noch Eine ihrer Schriften auf uns gekommen, ob jene gleich noch dem Aristoteles zugesandt werden konnten; indessen, daß sie dies Volk nur gehabt hat, ist ihm schon rühmlich.

Uebrigens muß man sich an der Chaldäer-Beisheit nicht unste Weisheit denken. Die Wissenschaften, die Babylon besaß, waren einer abgeschlossenen gelehrten Zunft anvertrauet, die bei dem Verfall der Nation zuletzt eine häßliche Betrügerin wurde. 20 Chaldäer hießen sie, wahrscheinlich von der Zeit an, da Chaldäer über Babylon herrschten: denn da seit Beluß Zeiten, die Zunst der Gelehrten ein Orden des Staats und eine Stiftung der Regenten war, so schmeichelten diese wahrscheinlich ihren Beherrschern damit, daß sie den Namen ihrer Nation trugen. Sie 25 waren Hofphilosophen und sanken als solche auch zu allen Betrügereien und schnöben Künsten der Hosphilosophie hinunter. Wahrscheinlich haben sie in diesen Zeiten ihre alte Wissenschaft so wenig, als das Tribunal in Sina die seinigen, vermehret.

Glücklich und zugleich unglücklich war diese schöne Erbstrecke, so da sie einem Bergstrich nahe lag, von welchem sich so viel wilde Bölker hinabdrängten. Das Uffprische und Babylonische Reich ward von Chaldäern und Medern, diese wurden von den Persern überwunden, die zuletzt alles eine unterjochte Wüste war und sich der Sit des Reichs in die nordischen Gegenden hinaufzog. Weber sim Kriege, noch in der Staatsverfassung haben wir also von diesen Reichen viel zu lernen. Ihre Angriffe waren roh, ihre

a) Daniel 5, 5. 25.

Eroberungen nur Streifereien, ihre politische Berfaffung war jene elende Satrapen-Regierung, die in den Morgenländern biefer Gegenden fast immer geherrscht hat. Daber benn bie unbevestigte Geftalt diefer Monarchieen: baber die öftern Emporungen gegen fie und die Zerstörung des Gangen durch Ginnahme Giner Stadt, 5 burch Einen ober zwei Hauptsiege. Zwar wollte Arbaces schon nach bem erften Sturg bes Reichs eine Art verbundeter Satrapen-Aristofratie aufrichten; aber es gelang ihm nicht, wie überhaupt keiner ber Mebischen und Aramäischen Stämme von einer andern Regimentsverfassung als der bespotischen wußte. Aus dem Nomaden- 10 leben waren fie ausgegangen: bas Bild bes Königes als eines Hausvaters und Scheiks formte also ihre Begriffe und ließ, sobald fie nicht mehr in einzelnen Stämmen lebten, ber politischen Freiheit oder der Gemeinherrschaft Mehrerer feinen Raum. Eine Sonne am himmel leuchtet: fo follte auch nur Gin Regent 15 auf der Erde fenn, der fich benn auch bald in die ganze Bracht ber Sonne, ja in den Glanz einer irrbischen Gottheit hullte. Alles floß von seiner Gnade her: an seiner Berson hing alles: in ihr lebte ber Staat, mit ihr ging er meistens unter. Ein Harem war der Hof des Fürsten: er kannte nichts als Silber 20 und Gold, Anechte und Mägde, Länder, die er wie eine Beide besaß und Menschenheerden, die er trieb, wohin er wollte; wenn er sie nicht gar würgte. Gine barbarische Nomaben-Regierung! ob fie gleich auch in feltnen auten Fürsten, mahre Birten und Bater bes Bolfs gehabt hat.

# II. , Meder und Perfer.

Die Meber sind in der Geschichte der Welt durch Kriegesthaten und Ueppigkeit bekannt, durch Ersindungen oder eine bessere Einrichtung des Staats haben sie sich nie ausgezeichnet. Ein 30 tapfres reitendes Bergvolk waren sie in einem nördlichen, großentheils rauhen Lande: als solches warfen sie das alte Afsprische Reich um, dessen Sultane im Harem träge schlummerten: sie entzgogen sich auch bald dem neuen Asprischen Reiche. Sehn so schnell aber geriethen sie durch ihren klugen Dejoces unter eine 35 strenge, monarchische Herrschaft, die zuletzt an Bracht und Ueppigs

keit den Persern selbst vorging. Endlich wurden sie unter dem großen Cyrus mit jener ganzen Fluth von Bölkern vereinigt, die Bersiens Monarchen zu Herren der Welt erhöhte.

Wenn bei Einem Fürsten die Geschichte Dichtung zu werben 5 scheint, ift es beim Stifter des Berfischen Reiches Enrus; man möge dies Götterkind, den Erobrer und Gesetgeber ber Bölker, von den Hebräern oder Perfern, von Herodot oder von Kenophon beschrieben lesen. Dhne Zweifel hat der lettgenannte, schöne Geschichtschreiber, der von seinem Lehrer bereits die Idee einer 10 Cyropadie bekam, bei seinen Feldzügen in Usien mahre Rach= richten von ihm gefammlet, die aber, weil Cyrus lange todt mar, nach Asiatischer Weise von ihm nicht anders als in jenem hohen Ton des Lobes sprechen konnten, den man in allen Beschreibungen dieser Bölker von ihren Königen und Belden gewohnt ift. Xeno-15 phon ward also dasselbe gegen Cyrus, was Homer gegen Achill und Ulusses ward, bei welchen dem Dichter auch mahre Nach= richten zum Grunde lagen. Für uns ists indessen einerlei, ob Einer ober ber andre bas Wahrere fage; gnug, Eprus übermand Afien und stiftete ein Reich, bas vom mittelländischen Meer an 20 bis zum Indus reichte. Hat Xenophon von den Sitten der alten Berfer, unter denen Cyrus erzogen ward, mahr geredet: so mag ber Deutsche sich freuen, daß er mit diesem Bolk mahrscheinlich eines verwandten Stammes ift und jeder feiner Bringen moge die Epropädie lesen.

25 Aber du großer und guter Cyrus, wenn meine Stimme zu deinem Grabmal in Pasagarda gelangen könnte: so würde sie deinen Staub fragen, warum du ein solcher Eroberer wurdest? Bedachtest du im jugendlichen Lauf deiner Siege, wozu dir und deinen Enkeln die unzähligen Bölker, die unübersehlichen Länder, 30 die du unter deinen Namen zwangst, nuzen sollten? Konnte dein Geist ihnen allen gegenwärtig seyn? konnte er auf alle solgenden Geschlechter fortlebend wirken? Und wenn dies nicht ist, welche Last legtest du deinen Nachkommen auf, einen so zusammengestickten Königspurpur zu tragen? Seine Theile sallen aus einander oder strücken den Tragenden zu Grunde. Dies war die Geschichte Persiens unter den Nachsolgern Cyrus. Sein Eroberungsgeist hatte ihnen ein so hohes Ziel vorgesteckt, daß sie ihr Neich ers

weitern wollten, auch da es nicht mehr zu erweitern war: sie verwüsteten also und rannten allenthalben an, bis sie zuletzt durch die Ehrsucht eines beleidigten Feindes selbst ihr trauriges Ende fanden. Kaum zweihundert Jahr hat das Persische Reich gewähret und es ist zu verwundern, daß es so lange währte: benn seine s Wurzel war so klein, seine Aeste dagegen waren so groß, daß es nothwendig zu Boden stürzen mußte.

Wenn je die Menschlichkeit im Reich der Menschheit Platz gewinnet: so wird man aus ihrer Geschichte zuerst dem tollen Eroberungsgeist entsagen lernen, der in wenigen Generationen wondhwendig sich selbst verderbet. Ihr treibt Menschen wie eine Heerde, ihr bindet sie wie todte Massen zusammen und denkt nicht, daß dennoch ein lebender Geist in ihnen sei und daß vielleicht das letzte, äußerste Stück des Baues losreisse und euch zerschmettre. Das Reich Eines Bolks ist eine Familie, ein wohl werderberderen Sauswesen: es ruhet auf sich selbst, denn es ist von der Natur gegründet und stehet und fällt nur mit den Zeiten. Ein zusammengezwungenes Reich von hundert Bölkern und hundertzwanzig Provinzen ist ein Ungeheuer, kein Staatskörper.

Ein solches war Versiens Monarchie vom Ansange an; so- w gleich nach Cyrus Zeiten aber siel sie als ein solches heller ins Auge. Sein ihm so ungleicher Sohn wollte weiter erobern als sein Vater: wie ein Unsinniger ging er auf Aegypten und Aethiopien los, so daß kaum der Hunger der Wifte ihn zurückzutreiben vermochte. Was hatte er und sein Reich davon? was für Nuhen won ihm hatten die eroberten Länder? Er verwüstete Aegypten, zerstörte die prächtigen Thebaischen Tempel und Kunstdenkmale; ein sinnloser Zerstörer! Ermordete Geschlechter ersehen sich in andern Geschlechtern: dergleichen Werke aber ersehen sich nie. Noch jeht liegen sie in ihren Trümmern undurchsucht und beinah wunverstanden; jeder Wanderer flucht dem Wahnsinn des Trunkenen, der uns diese Schähe der alten Welt ohne Ursache und Zwek raubte.

Kaum hatte den Cambyses seine eigne Wut gestraft: so suhr selbst der weisere Darius sort, wo jener es gelassen hatte. Ers bekriegte die Scythen und Indier: er plünderte die Thracier und Macedonier; mit allem erbeutete er nichts, als daß er in Mace-

bonien den Funken ausstreute, der einst dem lezten Könige seines Namens die Flamme übers Haupt weben follte. Unglücklich zog er gegen die Griechen: noch ungludlicher fein Rachfolger Terres und wenn man nun in diesen bespotischen Kriegszügen bas Bers zeichniß ber Schiffe und Bölker liefet, Die Die ganze Perfifche Welt bem tollen Erobrer zollen mußte, wenn man die Blutbaber betrachtet, die bei jeder Empörung ungerecht-unterjochter Länder am Euphrat, am Nil, am Indus, am Arages, am Halps angerichtet wurden, damit nur das, mas einmal Berfifch hieß, auch 10 Perfisch bliebe; nicht weibische Thränen, wie Xerres vergoß, da er seine unschuldigen Schlachtschaafe übersah, blutige Thränen des Unmuths wird man weinen, daß ein so unfinniges, Bölkerfeindliches Reich ben Namen eines Cyrus an seiner Stirn trage. Hatte Ein Perfischer Verwüster ber Welt solche Reiche, Städte 15 und Denkmale, als er zerftorte ober zerftoren wollte, Babylon, Thebe, Sidon, Griechenland, Athen gegründet? konnte er sie arunden?

Es ift ein hartes aber gutes Gefet bes Schickfals, bag wie alles Uebel so auch jede Uebermacht sich selbst verzehre. Persiens 20 Berfall fing mit dem Tode Cyrus an und ob es fich aleich, insonderheit durch Darius Anstalten, noch ein Sahrhundert hin von außen in seinem Glanz erhielt: so nagte doch in seinem Innern ber Wurm, ber in jedem bespotischen Reich naget. Enrus theilte feine Berrschaft in Statthalterschaften, Die Er noch burch sein Un= 25 sehen in Schranken erhielt, indem er eine schnelle Communication burch alle Provinzen errichtete und darüber machte. Darius theilte bas Reich, wenigstens seinen Hofftaat noch genauer ein und ftand auf seiner hoben Stelle als ein gerechter und thätiger Herrscher. Bald aber murden die großen Könige, die zum despotischen Thron so gebohren waren, tyrannische Weichlinge: Xerres, selbst auf seiner schimpflichen Flucht aus Griechenland, da er auf ganz andre Dinge hätte benken follen, begann ichon zu Sardes eine ichandliche Liebe. Seine meisten Nachfolger gingen diesem Wege nach und so waren Bestechungen, Empörungen, Berräthereien, Mordthaten, unglückliche 35 Unternehmungen u. f. beinah die einzigen Merkwürdigkeiten, welche Die spätere Geschichte Berfiens barbeut. Der Geift ber Edlen mar verberbt und die Unedlen verdarben mit: zuletzt war kein Regent feines Lebens mehr ficher: ber Thron mankte auch unter seinen

guten Fürsten, bis Alexander nach Asien brach und in wenigen Schlachten dem von innen unbevestigten Reich ein fürchterliches Ende machte. Zum Unglück traf dies Schicksal einen König, der ein bessers Glück verdiente; unschuldig büßte er seiner Vorsahren Sünde und kam durch schändliche Verrätherei um. Wenn Eine 5 Geschichte der Welt uns mit großen Vuchstaden sagt, daß Unsgebundenheit sich selbst verderbe, daß eine Grenzens und sast Gesehlose Gewalt die furchtbarste Schwäche sei und jede weiche Satrapensnegierung sowohl für den Regenten als fürs Volk das unheilbarste Gift werde: so sagts die Persische Geschichte.

Auf keine andre Nation hat daher auch dieses Reich einen gunstigen Ginfluß gehabt: benn es zerftorte und bauete nicht: es zwang die Provinzen, diese dem Gürtel der Königin, jene dem Haar ober Halsschmuck berfelben, einen schimpflichen Tribut zu zollen; es knüpfte sie aber nicht durch bessere Gesetze und Ein- 15 richtungen an einander. Aller Glanz, alle Götterpracht und Götterfurcht biefer Monarchen ift nun dahin; ihre Satrapen und Gunftlinge find, wie sie selbst, Asche und die Talente, die sie erpreften, ruben vielleicht gleichfalls in der Erde. Selbst die Geschichte derselben ist Fabel: eine Fabel, die sich im Munde der Morgen w länder und Griechen fast gar nicht verbindet. Auch die alten Berfischen Sprachen find todt und die einzigen Reste ihrer Herrlichkeit, die Trümmern Bersevolis sind nebst ihren schönen Schriftzügen und ihren ungeheuern Bildern bisher unerklärte Ruinen. Das Schicksal hat sich gerächet an diesen Sultanen: wie durch den 25 giftigen Wind Samum sind sie von der Erbe verwehet und wo wie bei den Griechen ihr Andenken lebt, lebet es schimpflich, die Bafis einer Ruhmreichen, schöneren Größe.

Das einzige, was uns die Zeit von Denkmalen des Geistes der Perfer gegönnet hätte, wären die Bücher Zoroasters, wenn die WUchtheit derselben erwiesen wäre.") Aber als Bücher fügen sie sich so wenig zu manchen andern Nachrichten von der Religion dieses Volkes; sie tragen auch so offenbare Merkmale einer Ber-

a) Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre p. Anquetil du Perron Par. 1771.

<sup>34.</sup> S. 3been Bb. II, S. 385, 3. 35 u. Anm.

mischung mit spätern Meinungen ber Bramanen und Christen an fich, daß man nur den Grund ihres Lehrgebäudes für acht an= erkennen und folchen fodann leicht an Stelle und Ort bringen mag. Die alten Perfer nämlich waren, wie alle wilden insonder= 5 heit Beranationen, Verehrer der lebendigen Weltelemente: da dies Bolk aber nicht in feiner Robbeit blieb, sondern durch Siege beinah bis zum höchsten Gipfel ber Ueppigkeit aufstieg: so mar es nach Afiatischer Weise nothwendig, daß es auch ein burchbachteres System ober Cerimoniel ber Religion befam, welches ihm benn 10 sein Zoroaster oder Zerduscht, unterstützt vom Könige Darius Hystafpes gab. Offenbar liegt in biefem Spftem bas Cerimoniel ber Berfischen Regimentsverfassung zum Grunde: wie die fieben Fürsten um ben Thron des Königs stehen, so stehen die sieben Geifter vor Gott und verrichten seine Befehle durch alle Welten. Ormuzd, 15 das aute Lichtwesen hat mit dem Fürsten der Finsterniß Ahriman unaufhörlich zu kämpfen, in welchem Kampf ihm alles Gute bienet; ein Staatsbegrif, der felbst durch Bersonificationen der Feinde Berfiens, die im Bend-Avesta durchgängig als Diener Ahrimans, als bose Geister erscheinen, in sein völliges Licht tritt. 20 Auch alle sittlichen Gebote der Religion sind politisch: sie beziehen sich auf Reinigkeit bes Körpers und Geistes, auf Eintracht in ben Familien und wechselseitigen Diensteifer: sie empfehlen den Acker= bau und die Pflanzung nütlicher Bäume, die Ausrottung des Ungeziefers, das auch als ein Heer bofer Dämonen in leiblicher 25 Geftalt erscheinet, die Achtsamkeit des Wohlstandes, die frühe Wahl und Fruchtbarkeit ber Ehen, die Erziehung der Kinder, die Berehrung bes Königs und seiner Diener, Die Liebe gegen ben Staat; und dies alles auf Perfische Weise. Rurg ber Grund dieses Syftems erscheinet burch sich selbst als eine politische Religion, 30 wie sie zu Darius Zeiten nirgends als in einem Perfer-Reich hat erbacht und eingeführt werden mögen. Nothwendig mußten dabei alte Nationalbeariffe und Meinungen auch des Aberglaubens zum Dahin gehört die Berehrung des Feuers, die Grunde liegen. bei ben Naphtha-Duellen am kafpischen Meer gewiß ein alter 35 Gottesdienst war, obgleich die Errichtung der Feuertempel nach Boroafters Weise in vielen Gegenden sich aus spätern Zeiten ber-Dahin gehört fo mancher abergläubische Gebrauch zu Reinigung bes Körpers und jene ungeheure Furcht vor den Dämonen, die fast bei jedem sinnlichen Gegenstande den Gebeten, Wünschen

und Beihungen ber Parfen zum Grunde liegt. Alles bies zeigt, auf welcher niedern Stuffe ber Geistes-Cultur bamals noch bas Bolf gestanden, bem zu Gut biese Religion erfunden mard; und bies widerspricht abermals bem Begriff nicht, ben wir von ben alten Berfern haben. Der kleine Theil biefes Suftems endlich. s ber auf allgemeine Begriffe ber Natur ausgeht, ift völlig aus ber Lehre der Magier geschöpft, welche er nach seiner Weise nur reiniget und verebelt. Er unterwirft beibe Brincipien ber Schöpfung. bas Licht und Dunkel, einem unendlichen höhern Wefen, bas er bie Grenzenlose Zeit nennet, läßt allenthalben bas Bofe vom 10 Guten überwunden und zulett also verschlungen werden, bag Alles sich in ein seliges Lichtreich ende. Bon dieser Seite betrachtet wird Zoroafters Staats-Religion eine Art philosophischer Theodicee, wie sie seine Zeit und die Begriffe, die in ihr herrschten, gewähren konnten. 15

Rugleich ergiebt sich aus diesem Ursprung auch die Ursache. warum diese Religion nicht zu jener Bestigkeit einer Bramanenober Lama's-Cinrichtung kommen konnte. Das bespotische Reich war lange vor ihr eingerichtet und so war ober wurde sie nur eine Art Monchs-Religion, die ihre Lehren jener Ginrichtung be= 20 quemte. Ob nun Darius gleich die Magier, die wirklich ein Reichsftand Persiens maren, gewaltsam unterdrückte und bagegen diese Religion, die dem Konige nur geistige Fesseln anlegt, gern einführte: so mußte solche immer boch nur eine Sekte, wenn gleich Ein Sahrhundert hin, Die herrschende Sette merben. Weit um- 25 her hat fich also ber Feuerdienst ausgebreitet, zur Linken über Medien bis nach Kappadocien hin, wo noch zu Strabo Zeiten Keuerkapellen standen; zur Rechten bis an den Indus. Da aber das Berfische Reich, von innen zerrüttet, unter Alexanders Glud völlig dahinsank: so mar es auch mit bieser seiner Staatsreligion so am Ende. Ihre sieben Amschaspands dienten nicht mehr und fein Bild bes Ormusd faß mehr auf dem Berfischen Throne. Sie hatte also ihre Zeit überlebt und mar ein Schattenbild, wie bie Bubische Religion außer ihrem Lande. Die Griechen buldeten fie, die Mahomebaner verfolgten fie endlich mit unfäglicher Sarte ss und so entfloh ihr trauriger Rest in einen Winkel Indiens, wo er wie eine Trümmer der Borwelt, ohne Ursach und Absicht, feinen alten, nur für Berfiens Monarchie bestimmten Glauben

und Aberglauben fortsetzt und ihn, vielleicht ohne daß ers selbst weiß, mit Meinungen der Bölker, unter welche ihn das Schicksal geworfen, vermehret hat. Sine Vermehrung solcher Art ist Natur der Sache und der Zeiten: denn jede Religion, die aus ihrem zursprünglichen Boden und Kreise herausgerissen ist, muß von der lebendigen Welt Sinstüsse annehmen, mit der sie lebet. Uebrigens ist der Hause der Parsen in Indien ein ruhiges, einträchtiges, fleissiges Volk, das auch als Gesellschaft betrachtet, es manchen andern Religionen zuvorthut. Sie unterstützen ihre Armen mit 10 großem Gifer und verbannen jedes übelgesittete, unverbesserliche Mitglied aus ihrer Gemeine.

#### III.

### gebräer.

Sehr klein erscheinen die Hebräer, wenn man sie unmittelbar 15 nach den Bersern betrachtet: klein war ihr Land, arm die Rolle, die sie in und außer demselben auf dem Schauplatz der Welt spielten, auf welchem sie fast nie Eroberer waren. Indessen haben sie durch den Willen des Schicksals und durch eine Reihe von Veranlassungen, deren Ursachen sich leicht ergeben, mehr als irgend eine Asiatische Nation auf andre Völker gewirket; ja gewissermaße sind sie, sowohl durch das Christenthum als den Mahomedanismus, eine Unterlage des größesten Theils der Weltaufklärung worden.

Ein ausnehmender Unterschied ists schon, daß die Hebräer 25 geschriebene Unnalen ihrer Begebenheiten aus Zeiten haben, in denen die meisten jetzt aufgeklärten Nationen noch nicht schreiben konnten, so daß sie diese Nachrichten dis zum Ursprunge der Welt hinauszuführen wagen. Noch vortheilhafter unterscheiden sich diese dadurch, daß sie nicht aus Hieroglyphen geschöpft oder mit solchen verdunkelt, sondern nur aus Geschlechtregistern entstanden und mit historischen Sagen oder Liedern verwebt sind; durch welche einsfache Gestalt ihr historischer Werth offenbar zunimmt. Endlich

a) S. Riebnhrs Reifebeschreibung G. 48 u. f.

<sup>33.</sup> S. Jbeen II, S. 214, Z. 32. Herberd Werfe 4. 2.

bekommen diese Erzählungen ein merkwürdiges Gewicht noch daburch, daß sie als ein göttlicher Stammesvorzug dieser Nation beinah mit abergläubischer Gewissenhaftigkeit Jahrtausende lang erhalten und durch das Christenthum Nationen in die Hände gesliesert sind, die sie mit einem freiern als Judengeist untersucht und bestritten, erläutert und genutt haben. Sonderdar ists freislich, daß die Nachrichten andrer Nationen von diesem Volk, insonderheit Manethons des Aegypters, so weit von der eignen Geschichte der Hebräer abgehn; indessen, wenn man die letzte unpartheiss der Hebräer abgehn; indessen, wenn man die letzte unpartheiss derrachtet und den Geist ihrer Erzählung sich zu erställern weiß: so verdient sie gewiß mehreren Glauben als die Verläumdungen fremder, verachtender Judenseinde. Ich schäme mich also nicht, die Geschichte der Hebräer, wie sie solche selbst erzählen, zum Grunde zu legen; wünschte aber dennoch, daß man auch die Sagen ihrer Gegner nicht blos verachtete, sondern nutzte.

Rufolge also ber ältesten Nationalsagen ber Hebräer kam ihr Stammvater als Scheif eines Nomabenzuges über ben Euphrat und zulett nach Balaftina. Hier gefiel es ihm, weil er unbehinderten Blat fand, die Lebensart seiner Hirtenvorfahren fortzuseten und bem Gott feiner Bater nach StammeBart zu bienen. Im britten 20 Geschlecht zogen seine Nachkommen burch bas sonderbare Glüd Eines aus ihrer Familie nach Aegypten und festen bafelbft, unvermischt mit den Landeseinwohnern, ihre Hirten-Lebensart fort; bis sie, man weiß nicht genau, in welcher Generation, von dem verächtlichen Druck, in bem fie schon als hirten ben biesem Bolf s fenn mußten, durch ihren fünftigen Gesetzgeber befreiet und nach Arabien gerettet murden. Sier führte nun der große Mann, der größte den dies Bolk gehabt hat, sein Werk aus und gab ihnen eine Verfassung, die zwar auf die Religion und Lebensart ihres Stammes gegründet, mit Aegyptischer Staatsweisheit aber so burch w flochten war, daß auf der Einen Seite das Bolk aus einer Nomadenhorde zu einer cultivirten Nation erhoben, auf der andern zugleich von Aegypten völlig weggelenkt werden sollte; damit ihm nie weiter die Lust ankame, den Boden des schwarzen Landes zu Wunderbar-durchdacht find alle Gefete Mofes: fie er: 35 ftrecken fich vom Größesten bis jum Kleinften, um fich bes Geiftes feiner Nation in allen Umständen des Lebens zu bemächtigen und wie Moses so oft saat, ein ewiges Geset zu werden. Auch war

biese überdachte Gesetzgebung nicht das Werk eines Augenblicks; ber Gesetzgeber that hinzu, nachbem es die Umftande foberten und ließ noch vor bem Ausgange seines Lebens die ganze Nation . sich zu ihrer fünftigen Landesverfassung verpflichten. Bierzig Sahre 5 hielt er ftrenge auf feine Gebote, ja vielleicht mußte auch beß= wegen das Bolk so lange in der Arabischen Bufte weilen, bis nach dem Tode der ersten hartnäckigen Generation ein neues, in biefen Gebräuchen erzogenes Bolf fich benfelben völlig gemäß im Lande seiner Bater einrichten konnte. Leider aber mard bem 10 patriotischen Mann biefer Bunsch nicht gewähret! Der bejahrte Mofes ftarb an ber Grenze bes Landes, das er suchte und als sein Nachfolger bahin eindrang, fehlte es ihm an Ansehen und Nachdruck, ben Entwurf bes Gesetgebers gang zu befolgen. Man fette die Eroberung nicht so weit fort als man sollte: man theilte 15 und ruhete zu früh. Die mächtigften Stämme riffen ben größeften Strich zuerst an sich, so daß ihre schmächeren Brüder kaum einen Aufenthalt fanden und Gin Stamm berfelben fogar vertheilt werden mußte. ") Ueberdem blieben viele kleine Nationen im Lande: Frael behielt also seine bittersten Erbfeinde unter sich und 20 das Land entbehrte von außen und innen der runden Bestigkeit, bie ihm seine vorgezeichneten Grenzen allein gewähren konnten. Bas mußte aus dieser unvollfommenen Anlage anders, als jene Reihe unficherer Zeiten folgen, die das eingedrungene Bolf fast nie zur Ruhe kommen ließen. Die Beerführer, die die Noth er= 25 wedte, waren meistens nur streifende Sieger und da das Bolk endlich Könige befam: so hatten diese doch mit ihrem eignen, in Stämme gertheilten Lande fo viel ju schaffen, daß ber britte gu= gleich der lette König des ganzen, in feinen Theilen nicht-zusammenhangenden Reichs war. Fünf Sechstheile des Landes 30 fielen von seinem Nachfolger ab und mas konnte jett aus zwei so schwachen Königreichen werden, die in der Nachbarschaft mäch= tiger Feinde sich felbst unaufhörlich bekriegten? Das Königreich Frael hatte eigentlich keine Gesehmäßige Constitution; es ging baher fremden Landesgöttern nach, um nur mit feiner Neben= 35 buhlerin, die den alten rechtmäßigen Landesgott verehrte, nicht

a) Der Stamm Dan bekam eine Ede oberhalb und zur Linken bes Lanbes. S. hierüber ben Geift ber Ebräischen Locke Tb. 2.

<sup>37.</sup> Herber, Rom Geist ber Ebrätschen Poesie. Zweiter Theil. Dehau 1788. S. 203, 204. S. B. S. XII, 186, 137.

zusammenzufließen. Natürlich also, daß nach der Sprache dieses Bolkes in Arael kein Gottesfürchtiger König war: benn sonst ware fein Bolt nach Jerusalem gewandert und die abgeriffene Regentschaft hatte aufgehöret. Also taumelte man in ber unseligsten Nachahmung fremder Sitten und Gebräuche fort, bis ber 6 König von Affprien kam und das kleine Reich wie ein gefundenes Bogelnest raubte. Das andre Königreich, das wenigstens auf ber alten Verfassung zweier mächtiger Könige und einer befestiaten Sauptstadt ruhte, hielt fich einige Zeit länger, aber auch nur fo lanae, bis ein stärkerer Ueberwinder es zu fich reißen wollte. Der 10 Landverwüster Nebutad-Negar tam und machte seine schwachen Könige erft zinsbar, sodann nach ihrem Abfall ben letten zum Sklaven: bas Land marb vermuftet, Die Hauptstadt geschleift und Juba in eine fo ichimpfliche Rnechtschaft nach Babel geführt, wie Frael nach Medien geführt war. Als Staat betrachtet, kann 15 also kaum ein Bolk eine elendere Gestalt barftellen, als bies, bie Regierung zweener Könige ausgenommen, in Jeiner Geschichte darftellt.

Was war bavon die Urfache? Mich bunkt, die Folge dieser Erzählung felbst mache sie klar: benn ein Land bei fo schlechter 20 Berfassung von innen und außen konnte an diesem Ort der Welt unmöglich gedeihen. Wenn David gleich die Bufte bis jum Euphrat bin durchstreifte und damit nur eine größere Macht gegen seine Nachfolger reizte, konnte er damit seinem Lande die Bestigkeit geben, die ihm fehlte, da überdem fein Sitz beinah am 25 fühlichen Ende bes Reichs lag? Sein Sohn brachte frembe Gemahlinnen, Handel und Ueppigkeit ins Land; in ein Land, bas wie bie verbundete Schweig nur Sirten und Aderleute nabren konnte und solche wirklich in der größesten Anzahl zu nähren hatte. Außerdem, da er feinen Sandel größtentheils nicht burch feine w Nation, sondern durch die unterjochten Soomiter führte: so war seinem Königreich der Luxus schädlich. Ueberhaupt hat sich seit Mofes fein zweiter Gesetzeber in biesem Bolf gefunden, ber ben vom Anfange an gerrütteten Staat auf eine ben Reiten gemäße Grundverfaffung hatte gurudführen mogen. Der gelehrte Stand so verfiel balb, die Giferer fürs Landesgesetz hatten Stimme, aber feinen Arm, die Könige maren meistens Beichlinge ober Geschöpfe ber Briefter. Die feine Nomofratie also, auf die es Moses angelegt hatte und eine Art theokratischer Monarchie, wie sie bei allen Bölkern dieses Erdstricks voll Despotismus herrschte; zwei so entgegengesetzte Dinge stritten gegen einander und so mußte das Gesetz Moses dem Bolk ein Sklavengesetz werden, da es ihm 5 politisch ein Gesetz der Freiheit seyn sollte.

Mit dem Lauf der Zeiten ward es zwar anders, aber nicht beffer. Als, von Cyrus befreiet, die Juden aus der Gefangenschaft in geringer Anzahl zurückfamen, hatten sie manches andre, nur feine achte politische Verfassung gelernt; wie hatten sie folche 10 auch in Affgrien und Chaldaa lernen mogen? Sie schwankten amischen dem Kürsten- und Briefterregiment, baueten einen Tempel, als ob fie mit solchem auch Moses und Salomo's Zeit zurud hatten: ihre Religiofitat mard jest Pharifaismus, ihre Gelehrsamkeit ein grübelnder Sylbenwit, ber nur an Einem Buche 15 naate, ihr Batriotismus eine knechtische Anhänglichkeit ans miß= verstandne alte Geset, so daß fie allen benachbarten Nationen damit verächtlich oder lächerlich wurden. Ihr einziger Troft und ihre Hoffnung mar auf alte Weissagungen gebauet, die eben so mikverstanden, ihnen die eitelste Welt-Berrschaft zusichern sollten. 20 So lebten und litten fie Sahrhunderte hin unter den Griechischen Syrern, unter Joumaern und Romern, bis endlich durch eine Erbitterung, die in der Geschichte kaum ihres Gleichen findet, sowohl bas Land als die Hauptstadt unterging, auf eine Weife die den menschenfreundlichen Ueberwinder selbst schmerzte. Nun wurden 25 fie in alle Länder ber Römischen Welt zerstreuet und eben zur Zeit biefer Zerftreuung fing sich eine Wirkung ber Juben aufs menschliche Geschlecht an, die man von ihrem engen Lande hinaus fich schwerlich hatte benten mogen: benn weber als ein Staats= weises, noch als ein Kriegsgelehrtes, am wenigsten aber als ein 30 Wissenschaft= und Runsterfindendes Volk hatten sie sich im ganzen Lauf ihrer Geschichte ausgezeichnet.

Kurz nämlich vor dem Untergange des Jüdischen Staats war in seiner Mitte das Christenthum entstanden, das sich Ansfangs nicht nur nicht vom Judenthum trennte und also seine seiligen Bücher mit-annahm, sondern auch vorzüglich auf diese die göttliche Sendung seines Messias baute. Durchs Christenthum kamen also die Bücher der Juden in die Hände aller Nationen,

die sich zu seiner Lehre bekannten; mithin haben sie auch, nachdem man sie verstand ober gebrauchte, gut ober übel auf alle driftliche Reitalter gemirket. Gut mar ihre Wirkung, da Mofes Geset in ihnen die Lehre vom Einigen Gott, dem Schöpfer ber Welt zum Grunde aller Philosophie und Religion machte und von 5 biefem Gott in fo viel Liebern und Lehren biefer Schriften mit einer Burbe und Erhabenheit, mit einer Ergebung und Dankbarfeit fprach, an welche weniges sonst in menschlichen Schriften reichet. Man vergleiche biefe Bücher nicht etwa mit bem Schufing ber Sinesen ober mit bem Sabber und Bend-Avesta ber Berfer, 10 sondern selbst mit dem so viel jungern Koran der Mahomedaner, ber boch felbst die Lehren ber Juden und Chriften genutt hat: fo ist der Borzug der hebräischen Schriften vor allen alten Religionsbüchern der Lölker unverkennbar. Auch war es der menschlichen Wißbegierbe angenehm, über bas Alter und bie is Schöpfung ber Welt, über ben Ursprung bes Bofen u. f. aus biesen Büchern so populare Antworten zu erhalten, die jeder verstehen und fassen konnte; bie gange lehrreiche Geschichte bes Bolks und die reine Sittenlehre mehrerer Bucher in Diefer Sammlung zu geschweigen. Die Zeitrechnung ber Juden möge senn, wie fie w wolle: so hatte man an ihr ein angenommenes, allgemeines Maas und einen Faden, woran man die Begebenheiten der Weltgeschichte reihen konnte. Biel andre Vortheile des Sprachfleifies, der Auslegung und Dialektik ungerechnet, die freilich auch an andern Schriften hatten geübt werden mögen. Durch alles bies haben 25 bie Schriften ber Sebraer ohnstreitig vortheilhaft in bie Geschichte der Menschheit gewirket.

Indessen ists bei allen diesen Vortheilen eben so unverkennbar, daß die Misdeutung und der Misdrauch dieser Schriften dem menschlichen Verstande auch zu mancherlei Nachtheil gereichet habe, so um so mehr, weil sie mit dem Ansehen der Göttlichseit auf ihn wirkten. Wie manche thörichte Kosmogonie ist aus Moses einsacherhabner Schöpfungsgeschichte, wie manche harte Lehre und unbefriedigende Hypothese aus seinem Apselz und Schlangenbiß hervorgesponnen worden! Jahrhunderte lang sind die vierzig Tage 35 der Sündsluth den Natursorschern der Nagel gewesen, an welchen sie alle Erscheinungen unster Erdbildung heften zu müssen glaubten und eben so lange haben die Geschichtschreiber des Menschen-

geschlechts sämmtliche Bölker ber Erbe an bas Bolf Gottes und an das migverstandene Traumbild eines Bropheten von vier Monarchieen gefesselt. So manche Geschichte hat man verstümmelt. um sie aus einem hebräischen Namen zu erklaren; bas ganze 5 Menschen= Erd= und Sonnenspftem murbe verenget, um nur die Sonne des Josua und eine Jahrzahl der Beltdauer zu retten, deren Bestimmung nie der Zweck dieser Schriften seyn wollte. Wie manchem großen Mann, felbst einem Newton hat Die Judische Chronologie und Apokalppse eine Zeit geraubt, die er auf bessere 10 Untersuchungen hätte wenden mögen! ja selbst in Absicht ber Sittenlehre und politischen Einrichtung hat die Schrift ber Bebräer durch Misverstand und üble Anwendung dem Geist der Nationen. die sich zu ihr bekannten, wirkliche Fesseln angeleget. Indem man die Zeiten und Stuffen der Bildung nicht unterschied, glaubte 15 man an der Unduldsamkeit des judischen Religionsgeistes ein Muster vor sich zu haben, nach welchem auch Christen verfahren fonnten: man ftutte fich auf Stellen bes alten Teftaments, um ben widersprechenden Entwurf zu rechtfertigen, ber bas freiwillige, blos moralische Christenthum zu einer Jüdischen Staatsreligion 20 machen sollte. Gleichergestalt ifts unläugbar, daß die Tempel= gebräuche, ja felbst die Kirchensprache der Ebräer auf den Gottes= bienst, auf die geistliche Beredsamkeit, Lieder und Litaneien aller chriftlichen Nationen Einfluß gehabt und ihre Anbetung oft zu einem morgenländischen Idiotismus gebildet haben. Die Gesetze 25 Moses sollten unter jedem Himmelsstrich, auch bei ganz andern Verfassungen ber Bölker gelten; daber keine einzige driftliche Nation sich ihre Gesetzgebung und Staatsverfassung von Grundaus gebilbet. So granget bas erlesenste Gute burch eine vielfachfalsche Anwendung an mancherlei Uebel: denn können nicht auch so die heiligen Elemente der Natur gur Berftorung und die wirfsamsten Arzneien zu einem schleichenden Gift werden?

Die Nation ber Juben selbst ist seit ihrer Zerstreuung ben Bölkern der Erbe durch ihre Gegenwart nützlich und schäblich worden, nachdem man sie gebraucht hat. In den ersten Zeiten 25 sahe man Christen für Juden an und verachtete oder unterdrückte sie gemeinschaftlich, weil auch die Christen viel Borwürfe des Jüdischen Bölkerhasses, Stolzes und Aberglaubens auf sich luden. Späterhin, da Christen die Juden selbst unterdrückten, gaben sie

ihnen Anlaß, sich durch ihre Bewerbsamkeit und weite Berbreitung fast allenthalben des innern, insonderheit des Geldhandels zu bemächtigen: daher denn die robern Nationen Europa's freiwillige Stlaven ihres Buchers murben. Den Wechselhandel haben fie awar nicht erfunden aber sehr bald vervollkommet, weil eben ihre -6 Unsicherheit in den Ländern der Mahomedaner und Christen ihnen diese Erfindung nöthig machte. Unläugbar also hat eine so verbreitete Republik kluger Wucherer manche Nation Europa's von eigner Betriebsamkeit und Nutung bes Sandels lange gurudge= halten, weil diese fich für ein judisches Gewerbe ju groß dunkte 10 und von den Kammerknechten der heiligen Römischen Welt diese Art vernünftiger und feiner Industrie eben so wenig lernen wollte, als die Spartaner den Ackerbau von ihren Heloten. Sammlete Jemand eine Geschichte ber Juden aus allen Ländern, in die sie zerftreuet find: fo zeigte fich bamit ein Schauftud ber Menschheit, 15 das als ein Natur- und politisches Ereigniß gleich merkwürdig ware. Denn kein Volk ber Erde hat sich wie biefes verbreitet: fein Bolf ber Erbe hat sich wie bieses in allen Klimaten so kenntlich und rüftig erhalten.

Daß man hieraus aber ja keinen abergläubigen Schluß auf 20 eine Revolution fasse, die durch dies Balk dereinst noch für alle Erdvölker bewirkt werden müßte. Die bewirkt werden sollte, ist wahrscheinlich bewirkt und zu einer andern zeigt sich weder im Volk selbst, noch in der Analogie der Geschichte die mindeste Analage. Die Erhaltung der Juden erklärt sich eben so natürlich, 25 als die Erhaltung der Bramanen, Parsen und Zigeuner.

Uebrigens wird niemand einem Bolk, das eine so wirksame Triebseder in den Händen des Schicksals ward, seine großen Anslagen absprechen wollen, die in seiner ganzen Geschichte sich deutslich zeigen. Sinnreich, verschlagen und arbeitsam wußte es sich so jederzeit auch unter dem äußersten Druck andrer Bölker wie in einer Büste Aradiens mehr als vierzig Jahr zu erhalten. Es sehlte ihm auch nicht an kriegerischem Muth, wie die Zeiten Davids und der Makkader, vorzüglich aber der letzte, schreckliche Untergang seines Staats zeigen. In ihrem Lande waren sie einst ein so arbeitsames, fleißiges Bolk, das, wie die Japaner, seine nackten Berge durch künstliche Terrassen die auf den Gipfel zu bauen

wußte und in einem engen Bezirk, ber an Fruchtbarkeit boch immer nicht das erste Land der Welt war, eine unglaubliche Anzahl Menschen nährte. Zwar ist in Kunstsachen die Jüdische Nation, ob fie gleich zwischen Aegyptern und Phöniciern wohnte, 5 immer unerfahren geblieben, ba felbst ihren Salomonischen Tempel fremde Arbeiter bauen mußten. Auch find sie, ob sie gleich eine Zeitlang die Safen des rothen Meers befassen und den Kuften ber mittelländischen See fo nahe wohnten; in biefer zum Sandel ber Welt glücklichsten Lage, bei einer Bolksmenge, Die ihrem Lande 10 zu schwer marb, bennoch nie ein Seefahrenbes Bolf worben. Wie die Aegypter, fürchteten sie das Meer und wohnten von jeher lieber unter andern Nationen; ein Zug ihres Nationalcharafters, gegen den schon Moses mit Macht kampfte. Rurg, es ist ein Bolf, das in der Erziehung verdarb, weil es nie zur Reife einer 16 politischen Cultur auf eignem Boben, mithin auch nicht zum mahren Gefühl ber Ehre und Freiheit gelangte. In ben Wiffenschaften. die ihre vortreflichsten Köpfe trieben, hat fich jederzeit mehr eine gesetzliche Anhänglichkeit und Ordnung, als eine fruchtbare Freiheit des Geiftes gezeiget und der Tugenden eines Batrioten hat 20 fie ihr Zustand fast von jeher beraubet. Das Bolf Gottes, bem einst ber himmel selbst sein Baterland schenkte, ist Jahrtausende ber, ja fast seit seiner Entstehung eine parasitische Pflanze auf den Stämmen andrer Nationen; ein Geschlecht schlauer Unterhandler beinah auf der ganzen Erde, das Trot aller Unterdrückung nirgend 25 sich nach eigner Ehre und Wohnung, nirgend nach einem Bater= Iande fehnet.

#### IV.

# Phonicien und Karthago.

Ganz auf eine andre Weise haben sich die Phönicier um so die Welt verdient gemacht. Eines der edelsten Werkzeuge der Menschen, das Glas, erfanden sie und die Geschichte erzählt die zufällige Ursache dieser Ersindung am Flusse Belus. Da sie am User des Meers wohnten, trieben sie die Schiffahrt seit undenklichen Zeiten; denn Semiramis schon ließ ihre Flotte durch Phös nicier bauen. Von kleinen Fahrzeugen stiegen sie allmählich zu Langen Schiffen hinauf, sie lernten nach Sternen, insonderheit nach dem Gestirn des Bärs segeln und mußten, angegriffen, zus

lett auch ben Seefrieg lernen. Weit umber haben fie bas mittel= ländische Meer bis über Gibraltar hinaus, ja nach Britannien hin beschiffet und vom rothen Meer hin vielleicht mehr als Ginmal Afrika umfegelt. Und das thaten sie nicht als Eroberer. fondern als Sandelsleute und Colonieenstifter. Sie banden die 5 Länder, die das Meer getrennet hatte, durch Berkehr, Sprache und Kunstwaaren an einander und erfanden sinnreich, mas ju biefem Berkehr biente. Sie lernten rechnen, Metalle prägen und biefe Metalle zu mancherlei Gefäßen und Spielzeug formen. Sie erfanden den Burpur, arbeiteten feine Sidonische Leinmand, holten 10 aus Britannien bas Zinn und Blei, aus Spanien Gilber, aus Breuffen ben Bernftein, aus Afrita Gold und wechselten bagegen Asiatische Waaren. Das ganze Mittelländische Meer mar also ihr Reich, die Ruften an bemselben hie und ba mit ihren Bflangftädten besetzt und Tartessus in Spanien die berühmte Rieder- 15 lage ihres Sandels zwischen breien Belttheilen Go menig ober viel Känntnisse sie ben Europäern mitgetheilt haben mogen: so war das Geschent der Buchstaben, die die Griechen von ihnen lernten, allein ichon aller andern werth.

Wie fam nun bies Bolf zu folch einem Berdienftreichen 20 Runftfleiße? War es vielleicht ein so glücklicher Stamm bes Urlandes, der an Seelen= und Leibesfräften gleich portheilhaft von der Natur ausgesteuert worden? Nichts minder. Nach allen Nachrichten, die wir von den Phöniciern haben, waren fie urfprunglich ein verabscheuetes, vielleicht vertriebenes Solenvolf, & Troglodyten ober Zigeuner biefes Strichs ber Erbe. An ben Ufern des rothen Meers finden wir sie zuerst, wo sie sich in muften Erbftrichen mahrscheinlich von ber ichlechtften Speife nährten: benn noch als fie fich ans mittelländische Meer gezogen hatten, behielten fie lange ihre unmenschlichen Sitten, ihre graufame 30 Religion, ja selbst noch ihre Wohnungen in ben Kananitischen Felsen. Jedermann kennt die Beschreibung der alten Ginwohner Kanaans und daß diese nicht übertrieben fei, zeigt nicht nur Siobs ähnliche Beschreibung der arabischen Troglodyten, a) sondern auch die Reste von barbarischem Götendienst, die sich selbst in Karthago 55 lange Zeit erhielten. Much die Sitten ber phonicischen Seefahrer

a) Siob 30, 3=8.

<sup>3.</sup> vom rothen Meer hin, f. S. 481, 3. 30f. "über bas rothe Meer aber gar weiterhin bertam".

werden von fremden Nationen nicht gepriesen; sie waren räuberisch, biebisch, wohllüstig und treulos, daher Punische Treu und Glauben zum brandmalenden Sprüchwort ward.

Noth und Umstände find meistens die Triebfebern gewesen, 5 die alles aus den Menschen machten. In den Wüsten am rothen Meer, wo die Phonicier mahrscheinlich auch von Fischen lebten, machte sie ber Hunger mit dem Element des Meers bekannt; da fie also an die mittelländischen Ufer kamen, konnten sie sich schon auf ein weiteres Meer magen. Bas hat die Hollander, mas 10 hat die meisten Seefahrenden Bölker gebildet? Die Noth, die Lage und der Zufall. a) Bon allen Semitischen Bölkern murben Die Phönicier gehaßt und verachtet, da jene diesen Asiatischen Erdstrich sich allein zugetheilt glaubten. Den Chamiten als ein= gebrungenen Fremblingen blieb also nichts als das durre Ufer 15 und die See übrig. Daß nun die Phonicier das mittellandische Meer so Inseln= und Bufenreich fanden, daß sie von Land zu Land, von Ufer zu Ufer allmählich über die Säulen Berkules hinausgelangen und unter ben uncultivirten Bölfern Europa's eine so reiche Ernte ihres Handels antreffen konnten, mar nichts als Lage 20 der Sache; eine glückliche Situation, die die Natur selbst für sie Als zwischen den Byrenäen und Alpen, dem erschaffen hatte. Apennin und Atlas sich uralters das Beden des mittelländischen Meers wölbte und seine Landspiten und Inseln allmählich wie hafen und Site emporftiegen: ba ichon mard vom ewigen Schick-25 fal der Weg der Cultur Europa's gezeichnet. Hingen die drei Welttheile zusammen: so ware Europa vielleicht eben so wenig als die Tatarei und das innere Afrika ober gewiß langfamer und auf andern Wegen cultivirt worden. Nur die mittelländische See hat unfrer Erbe ein Phonicien und Griechenland, ein Etruso rien und Rom, ein Spanien und Karthago gegeben und durch die vier ersten dieser Ufer ist alle Cultur Europa's worden.

Eben so glücklich war die Lage Phöniciens Landwärts. Das ganze schöne Asien lag hinter ihm mit seinen Waaren und Ersfindungen, mit dem längst vor ihnen errichteten Landhandel. Sie

<sup>5</sup> a) Eichhorn. hat dieses auch von den Gerräern gezeigt (S. Geschichte des Ostindischen Handels S. 15. 16.) Ueberhaupt ist Armuth und Bedrängniß die Ursache der meisten Handels-Nationen worden, wie auch die Benetianer, die Malayen u. a. zeigen.

<sup>34</sup>f. Gefdicte bes Oftinbifden Sanbels, f. S. 456, 3. 34 u. Unm.

nutten also nicht nur fremden Fleiß, sondern auch die reiche Buruftung der Natur in Begabung diefes Welttheils und die lange Mühe ber Borwelt. Buchstaben, Die fie nach Europa brachten, hießen den Europäern Phonicisch, obgleich Phonicier mahrschein= lich nicht ihre Erfinder waren. So haben Aeanpter, Babulonier 5 und Hindu's mahrscheinlich schon vor ben Sidoniern die Webefunft getrieben, ba in der alten und neuen Welt der Redegebrauch bekannt ist, die Waare nicht eben nach dem Ort zu nennen, der fie macht, sondern der fie verhandelt. Wie der Phonicier Baufunst beschaffen gewesen, siehet man an Salomons Tempel, ber 10 wohl mit keinem Aegyptischen in Bergleich zu stellen ift, ba zwo arme Saulen an ihm als Wunderbinge gepriesen werben. Das einzige Denkmal, das vom Bau der Phönicier uns übrig geblieben. find jene ungeheuren Felshölen Phoniciens und Kanaans, Die eben auch sowohl ihren Troglodytengeschmack als ihre Abkunft 15 bezeichnen. Das Bolf einer Megnytischen Stammesart freuete fich ohne Zweifel, in biefer Gegend Berge zu finden, in benen es seine Wohnungen und Grabmäler, seine Borrathhäuser und Tempel anlegen konnte. Die Hölen stehen noch da; aber ihr Inneres ist verschwunden. Auch die Archive und Büchersammlungen sind w nicht mehr, die bas Phonicische Bolf in feinen gebilbeten Beiten hatte; ja selbst die Griechen sind untergegangen, die ihre Geschichte beschrieben.

Bergleichen wir nun diese fleißigen, blühenden Sandelsstädte mit ben erobernden Staaten am Cuphrat, Tigris und Raufafus: 25 so wird wohl niemand anstehen, wem er für die Geschichte ber Menschheit den Vorzug zu geben habe? Der Eroberer erobert für sich; die handelnde Nation bient sich und andern Bölfern. Sie macht die Guter, den Fleiß, die Wiffenschaften einem Theil bes Erdfreises gemein und muß also wider Willen humanität be= 30 fördern. Rein Eroberer stört also so fehr ben Gang ber Natur, als der blühende Sandelsstädte gerstöret: benn meistens giebet ihr Untergang den Berfall bes Fleißes und Gewerbes ganzen Ländern und Erdstrichen zu, wenn nicht bald ein nachbarlicher Ort in ihre Glücklich war hierinn die Phonicische Kufte: fie 35 Stelle eintritt. ift durch die Natur ihrer Lage bem Sandel Affiens unentbehrlich. Als Nebukad-Nezar Sidon bedrängte, hob Tyrus fich empor; als Alexander Tyrus zerftörte, blühte Alexandrien auf; ganz ent=

م<del>راقع ما الخراج المراجع المر</del>

fernte sich aber ber Handel von dieser Weltgegend nie. Auch Karthago nutte bie Zerftörung bes alten, reichen Tyrus, obgleich nicht mit Folgen, die für Europa fo erfprieglich fenn konnten, als ber altere Phonicifche Verkehr mar: benn die Zeit hiezu mar 5 porüber. Ueberhaupt hat man die innere Einrichtung der Phönicier als einen ber ersten Uebergange von der Asiatischen Monarchie zu einer Urt von Republit anzusehen, wie fie der Sandel fodert. Die bespotische Macht ber Könige war in ihrem Staat geschwächt, so wie sie auch nach Landeroberungen nie gestrebt haben. In 10 Tyrus regierten eine Zeitlang icon Suffeten, welche Regierungs= art in Karthago eine vestere Gestalt gewann; mithin sind beide Staaten in unfrer Weltgeschichte bie erften Borbilder großer Sandels-Republiken, ihre Colonieen das erfte Beifpiel einer nütlichern und feinern Unterwürfigfeit, als die ein Nebukad-Nezar und Kambyfes 15 bewirkten. Ein großer Schritt in ber Cultur ber Menschheit. jeher weckte der handel die Industrie: das Meer begranzte oder bändigte die Eroberer, daß wider Willen sie aus unterjochenden Räubern allgemach zu friedlichen Pacifcenten wurden. Gegenfeitiges Bedürfniß, insonderheit die schwächere Gewalt der An= 20 kömmlinge auf fernen Ruften grundeten also bas erfte, billigere Berkehr ber Bölker. Weit beschämen jene alten Phonicier bas unfinnige Betragen ber Europäer, als biefe in fo fpatern Beiten, mit so viel mehreren Waffen ber Kunft ausgeruftet, beibe Indien Diese machten Sklaven, predigten das Rreuz und entbecten. 25 rotteten aus; jene eroberten eigentlich nicht. Sie baueten an, fie grundeten Pflangstädte und weckten den Fleiß der Bölker, Die nach manchem Phonicischen Betruge boch endlich ihre eignen Schäte fennen und gebrauchen lernten. Wird je ein Welttheil dem Kunstreichen Europa das banten fonnen, mas Griechenland bem robern so Bhönicien dankte?

Bei weitem hat Karthago nicht die günstige Einwirkung auf Europa's Völker gehabt, die Phönicien hatte und hieran war offenbar die veränderte Zeit, Lage und Einrichtung der Dinge Ursach. Als eine Pflanzstadt von Tyrus hatte es im entsernten Ufrika sielbst nicht ohne Mühe Wurzel geschlagen und da es sich seinen weitern Umsang an der Küste hatte erkämpsen müssen: so kam es allmählich in den Geschmack zu erobern. Dadurch gewann es

nun eine Gestalt, die zwar glänzender und fünftlicher als fein Mutterstaat mar, die aber weber für das menschliche Geschlecht noch für die Republik selbst beffere Folgen hatte. Karthago nämlich mar eine Stadt, nicht ein Bolt; also konnte es auch feinem Bezirk bes Landes eigentliche Baterlandsliebe und Bolkscultur geben. 5 Das Gebiet, das es sich in Afrika erwarb und in welchem es, nach Strabo, im Anfange bes britten Bunischen Krieges breihundert Städte gahlte, bestand aus Unterthanen, über melche die Ueberwinderin herrenrechte übte, nicht aber aus eigentlichen Mitgenoffen bes herrschenden Staates. Die wenig-cultivirten Ufrikaner strebten 10 auch nicht es zu werden: benn felbst in den Kriegen gegen Karthago erscheinen sie als widersvenstige Sklaven ober als besoldete Kriegsknechte. Ins innere Afrika hat fich baber wenig menschliche Cultur von Karthago aus verbreitet, weil es biefem Staat, ber in einigen Familien aus seinen Mauern hinausherrschte, gar nicht 15 baran lag, humanität zu verbreiten, fondern Schätze zu fammeln. Der robe Aberglaube, ber bis auf die fpätesten Zeiten in Karthago herrschte, die grausamen Todesstrafen, mit denen es seine ungludlichen Heerführer, auch wenn sie an ihrem Verluft unschuldig waren, tyrannisch belegte, ja das ganze Betragen dieses Bolks 20 in fremden Ländern zeigt, wie hart und geizig dieser aristofratische Staat war, bert. igentlich nichts als Gewinn und Afrikanische Anechtschaft suchee

Aus ber Lage und Verfassung Karthago's läßt sich diese Härte gnugsam erklären. Statt Phönicischer Handelssize, die ihnen 25 zu ungewiß dünkten, baueten sie Vestungen auf und wollten sich in ihrer künstlichern Weltlage die Herrschaft der Küsten so versichern, als ob allenthalben Ufrika wäre. Da sie dies aber durch unterjochte Barbaren oder durch Miethvölker thun mußten und großentheils dabei mit Völkern ins Gedränge kamen, die sich nicht 20 mehr als Varbaren behandeln ließen; so konnte dieser Conslict nichts als Blutvergießen und wilde Feindschaft wirken. Das schöne Sicilien, insonderheit Syracus ward von ihnen oft und zuerst sehr ungerecht bedränget, da sie es blos eines Bündnisses mit Xerzes wegen ansielen. Gegen ein Griechisches Volk treten 25 sie als die barbarischen Mithelser eines Barbaren auf und haben sich dieser Rolle auch würdig bewiesen. Selinus, himera, Ugrigent, Sagunt in Spanien und in Italien manche reiche Provinz ward

von ihnen zerftört ober geplundert; ja im schönen Sicilien allein ist eine Menge Bluts vergoffen worden, beffen der ganze herrschfüchtige Handel der Karthager nicht werth war. So fehr Aristoteles Die Einrichtung ihrer Republik in politischer Rücksicht rühmet: so 5 wenig Werth hat sie für die Geschichte der Menschheit, da in ihr wenige Familien ber Stadt, barbarische, reiche Kaufleute, burch Miethvölker um das Monopolium ihres Gewinns stritten und sich bie Beherrschung aller Länder anmaaften, die biefem Gewinn bienen konnten. Gin System ber Art nimmt nicht für sich ein; 10 daher, so ungerecht die meisten Kriege der Römer gegen sie maren und so große Ehrerbietung die Namen Hasdrubal, Hamilfar, Hannibal von uns fodern: so wird man schwerlich ein Karthaginenser senn, wenn man ben innern Zustand jener Raufmanns-Republif ermägt, ber biefe Belben bienten. Sie murben von ihr 15 auch gnugsam geplagt und oft mit dem schwärzesten Undank belohnet: benn ben Hannibal felbst hatte sein Vaterland, um einige Pfunde Golbes zu ersparen, gewiß an die Romer überliefert, wenn er diesem Karthagischen Lohn nicht durch die Flucht zuvoraekommen märe.

Weit entfernt bin ich jedem edeln Karthager Gins feiner Verdienste zu rauben: benn auch bieser Staat, ob er gleich auf ben niedrigen Grund erobernder Gewinnsucht gebauet mar, hat große Seelen erzeugt und eine Menge Runfte in fich genähret. Bon Kriegern ist insonderheit das Geschlecht der Barka's unsterb= 25 lich. beren Ehrgeis um fo höher aufloberte, als die Gifersucht ber Hanno's ihre Flamme zu ersticken suchte. Meistens aber ist auch in dem Karthagischen Heldengeist eine gewisse Barte merkbar, gegen welche ein Gelon, Timoleon, Scipio u. a. wie freie Menschen gegen Anechte erscheinen. So barbarisch war schon ber Helbenso muth jener Brüder, die sich für eine ungerechte Grenze ihres Baterlandes lebendig begraben lieffen und in härteren Fällen, zumal wenn Karthago selbst bedrängt wurde, zeiget sich ihre Tapferfeit meistens nur in wilder Berzweiflung. Indessen ists gewiß, daß insonderheit Hannibal in der feineren Kriegskunst ein Lehrer 35 feiner Erbfeinde, ber Römer war, die von ihm die Welt zu er= obern lernten. Defigleichen haben auch alle Runfte in Karthago geblühet, die irgend bem Sandel, bem Schiffbau, bem Seekriege, bem Gewinn dienten, obgleich Karthago felbst im Seefriege gar

balb von ben Römern übertroffen wurde. Der Ackerbau im reichen Afrika war die vornehmste dienende Kunst ihres Handels, über ben sie also als über eine reiche Quelle ihres Gewinns viel rafsinirten. Jum Unglück aber sind durch die Barbarei der Römer alle Bücher der Karthaginenser wie ihr Staat untergegangen; wir stennen die Nation nur aus Berichten ihrer Feinde und aus wenigen Trümmern, die uns kaum die Lage der alten berühmten Meerestönigin verrathen. Das Hauptmoment Karthago's in der Weltzgeschichte war leider sein Verhältniß gegen Nom; die Wölsin, die die Erde bezwingen sollte, mußte sich zuerst im Kamps mit einem 10 Afrikanischen Schakal üben, die solchen zuletzt elend vertilgte.

# V. Aegypter.

Wir kommen jetzt an das Land, das wegen seines Alterthums, wegen seiner Runfte und politischen Einrichtung wie ein 15 Rathsel der Urwelt dastehet und auch die Errathungstunft ber Forscher reichlich geübt hat, Aegypten. Die gewifseste Rachricht, bie wir von ihm haben, geben uns seine Alterthumer, jene ungeheure Byramiden, Obelisten und Ratakomben, jene Trummer von Kanälen, Städten, Säulen und Tempeln, die mit ihren Bilber- 20 schriften noch jett bas Erstaunen ber Reisenben, die Bunder ber alten Welt find. Welche Menschenmenge, welche Runft und Berfassung, noch mehr aber welch eine sonderbare Denkart gehörte bagu, diefe Felfen auszuhölen oder auf einander zu häufen, Thiere nicht nur abzubilden und auszuhauen, sondern auch als Heilig= 25 thumer zu begraben, eine Felsenwufte zur Wohnung ber Tobten umzuschaffen und einen Aegyptischen Prieftergeift auf so taufend= fältige Art im Stein zu verewigen! Alle Diese Reliquien fteben ober liegen wie eine heilige Sphing, wie ein großes Problem ba, bas Erflärung fobert. 30

Ein Theil dieser Werke, die zum Nutzen dienen oder gar der Gegend unentbehrlich sind, erklärt sich von selbst: bergleichen sind die Erstaunenswürdige Kanäle, Dämme und Katakomben. Die Kanäle dienten, den Nil auch in die entfernten Theile Aegyptens zu leiten, die jetzt durch den Versall berselben eine todte Büste 35

find. Die Dämme dienten zu Gründung der Städte in dem fruchtbaren Thal, das der Nil überschwemmet und das als das eigentliche Herz Aegyptens den ganzen Umfang des Landes nähret.
Auch von den Todtengrüften ists wol unläugdar, daß sie, außer
5 den Religions-Ideen, welche die Aegypter damit verbanden, sehr
viel zu der gesunden Luft dieses Reichs beigetragen und Krankheiten vorgebeugt haben, die sonst die Plage nasser und heißer
Gegenden zu senn pflegen. Aber wozu das Ungeheure dieser Hölen?
woher und wozu das Labyrinth, die Obelisken, die Pyramiden?
10 woher der wunderbare Geschmack, der Sphinze und Colossen so
mühsam verewigt hat? Sind die Aegypter aus dem Schlamm
ihres Nils zur Originalnation der Welt entsprossen? oder wenn sie
anders woher kamen, durch welche Beranlassungen und Triebe unterschieden sie sich so ganz von allen Bölkern, die rings um sie wohnen?

Daß die Aegypter kein eingebohrnes Urvolk find, zeigt, wie 15 mich dunkt, schon die Naturgeschichte ihres Landes: denn nicht nur die alte Tradition, fondern jede vernünftige Geogenie faget es beutlich, daß das Ober-Aegypten früher bewohnt gewesen und die niedere Gegend eigentlich nur durch den Kunftfleiß der Menschen 20 aus dem Schlamme des Nils gewonnen sei. Das uralte Aegypten war also auf der Thebaischen Sohe, wo auch die Residenz ihrer alten Konige lag: benn wenn bie Bepflanzung bes Landes auf bem Wege bei Suez geschehen mare: so bliebe es unerklärlich, warum die uralten Könige Aegyptens die thebaische Bufte zur 25 Wohnung mählten. Folgen wir gegentheils der Anpflanzung Aegyptens, wie sie uns vor Augen baliegt: so ergiebt sich mit ihr zugleich die Ursache, warum seine Bewohner auch der Cultur nach ein so ausgezeichnet-sonderbares Bolk werden konnten. Reine lieblichen Circaffier waren fie nämlich, fonbern mahrscheinlich ein Gudso asiatisches Bolk, das Westwärts über das rothe Meer oder gar weiterhin herkam und sich von Aethiopien aus allmählich über Aegypten verbreitete. Da es also an den Ueberschwemmungen und Moraften des Nilftroms hier gleichsam die Grenze des Landes fand, was Wunder, daß es sich an diesen Felsen zuerst troglo-35 dytisch anbauete, mit der Zeit aber das ganze Aegypten durch seinen Fleiß gewann und mit dem Lande sich selbst cultivirte? Die Rachricht Diodors von ihrer füdlichen Berkunft, ohngeachtet

<sup>37.</sup> Diodori Bibliotheca historica ed. Dinborf. Vol. I. Leipj. 1866. ©. 228, 229. Lib. III, c. 2, 3.

er sie mit manchen Fabeln seines Aethiopiens verbindet, ist nicht nur höchst wahrscheinlich: sondern auch der einzige Schlüffel zur Erklärung dieses Bolks und seiner wunderbaren Uebereinstimmung mit einigen entfernten Ost-Asiatischen Bölkern.

Da ich diese Supothese hier nur sehr unvollständig ausführen 5 fonnte: so bleibe sie einem andern Ort; hier nuten wir nur einige ihrer offenbaren Folgen zum Anblick bes Bolks in ber Menschengeschichte. Gin stilles, fleißiges, gutmuthiges Bolk maren die Aegypter, welches ihre ganze Einrichtung, ihre Kunft und Religion beweifet. Rein Tempel, keine Bildfäule Aegyptens hat einen frölichen, leichten, 10 griechischen Anblick; von diesem Zweck ber Kunft hatten fie weber Begriff, noch auf ihn Absicht. Die Mumien zeigen, daß bie Bilbung der Aegypter nicht schön war; nachdem sie also die menschliche Geftalt faben, mußten fie folche bilben. Eingeschloffen in ihr Land, wie in ihre Religion und Berfaffung, liebten fie das 15 Fremde nicht und da fie, ihrem Charafter gemäß, bei ihren Nachbildungen vorzüglich auf Treue und Genauigkeit saben, da ihre ganze Kunft Handwerk und zwar bas religiofe Sandwerk einer Geschlechtszunft mar, wie sie benn auch größtentheils auf religiösen Begriffen beruhte: so mar dabei durchaus an keine Abweichungen 20 in jenes Land schöner Ideale zu denken, das ohne Naturvorbilder auch eigentlich nur ein Phantom ist.") Dafür gingen sie mehr auf bas Beste, Dauerhafte und Riesengroße, ober auf eine Bollendung mit dem genauesten Runftfleiße. In ihrer felfigten Weltgegend waren ihre Tempel aus dem Begriff ungeheurer Bolen 25 entstanden: sie mußten also auch in ihrer Bauart eine ungeheure Majestät lieben. Ihre Bildfäulen waren aus Mumien entstanden; fie hatten also auch ben zusammengezogenen Stand ber Füße und Sande, der burch fich felbst ichon für feine Dauer forget. Bolen zu unterstützen. Begräbnisse abzusondern, dazu find Säulen ge- 30 macht und da die Baukunft der Aegypter vom Felsengewölbe ausging, fie aber bei ihren Gebäuden unfre Runft zu wölben noch nicht verstanden: so ward die Säule, oft auch ein Rolof berfelben unentbehrlich. Die Bufte, die um sie mar, das Todtenreich, das aus Religions-Freen um sie schwebte, machte auch ihre Bilber zu 35 Mumiengestalten, bei benen nicht Handlung, sondern ewige Ruhe der Charafter war, auf welchen sie die Kunft stellte.

a) hievon an einem anbern Ort.

Ueber die Pyramiden und Obelisken der Aegypter darf man sich, wie mich dünkt, noch weniger wundern. In allen Theilen der Welt, selbst in Otahiti, werben Pyramiden auf Grabern errichtet; ein Zeichen nicht sowohl ber Seelen-Unsterblichkeit als eines 5 daurenden Andenkens auch nach dem Tode. Offenbar waren sie auf biesen Grabern aus jenem roben Steinhaufen entstanden, ben man zum Denkmal einer Sache uralters bei mehreren Nationen aufhäufte; der robe Steinhaufe formt sich selbst, damit er fester liege, zu einer Byramide. Als die Kunft der Menschen, benen 10 feine Beranlaffung zum Denkmal fo nahe lag als das Begräbniß eines verehrten Tobten, zu biefem allgemeinen Gebrauche hinzu! trat: so verwandelte fich ber Steinhaufe, ber Anfangs vielleicht ben begrabenen Leichnam auch vor dem Aufscharren wilder Thiere schützen follte, natürlich in eine Ppramide ober Chrenfaule, mit 15 mehr ober minder Kunft errichtet. Daß nun die Aegypter in diesem Bau andere Bölfer übertrafen, hatte mit bem bauerhaftern Bau ihrer Tempel und Katakomben einerlei Urfach. Sie besagen näm= lich Steine anug zu biesen Denkmalen, ba bas meifte Megnoten eigentlich ein Fels ift: sie hatten auch hande gnug zum Bau ber= 20 felben, da in ihrem fruchtbaren und volkreichen Lande ber Nil für sie die Erde düngt und der Ackerbau ihnen wenige Mühe koftet. Ueberdem lebten die alten Aeanpter fehr mäkia: Taufende von Menschen, die an diesen Denkmalen Jahrhunderte lang wie Sflaven arbeiteten, maren fo leicht ju unterhalten, daß es nur 25 auf den Willen eines Königes ankam, Gedankenlose Maffen dieser Art zu errichten. Das Leben einzelner Menschen ward in jenen Zeiten anders als jeto geschätt, ba ihre Namen nur in Zunften und Landstrichen berechnet wurden. Leichter opferte man damals Die nuplose Mühe vieler Individuen dem Gedanken eines Be-30 herrschers auf, ber mit einer folchen Steinmasse fich felbst Unfterb= lichfeit erwerben und dem Wahn seiner Religion nach die abaeschiedene Seele in einem balfamirten Leichnam festhalten wollte: bis mit der Zeit auch diese, wie so manche andre Nutlose Kunst zum Wetteifer ward Ein König ahmte ben andern nach ober 25 suchte ihn zu übertreffen; indeß das gutmüthige Volk seine Lebens= Tage am Bau biefer Monumente verzehren mußte. Go entstanden wahrscheinlich die Byramiden und Obelisken Aegyptens; nur in ben ältesten Beiten murden fie gebauet: benn die spätere Beit und jede Nation, die ein nützlicher Gewerbe treiben lernte, bauete

keine Pyramiden mehr. Weit gesehlt also, daß Pyramiden ein Kennzeichen von der Glückseligkeit und wahren Aufklärung des alten Aegyptens seyn sollten, sind sie ein unwidersprechliches Denkmal von dem Aberglauben und der Gedankenlosigkeit sowohl der Armen, die da daueten, als der Ehrgeizigen, die den Bau besahlen Bergebens suchet ihr Geheimnisse unter den Pyramiden oder verzborgene Weisheit an den Obelisken: denn wenn die Hieroglyphen der letztern auch entzissert würden: was würde; was könnte man an ihnen anders, als etwa eine Chronik verstorbener Begebenheiten oder eine vergötternde Lobschrift ihrer Erdauer lesen? Und dennoch, 10 was sind diese Massen gegen Ein Gebürge, das die Natur baute?

Ueberhaupt läßt sich aus Hieroglyphen so wenig auf eine tiefe Weisheit ber Aegypter schließen, daß fie vielmehr gerade das Gegentheil davon beweisen. Hieroglyphen find der erste robe Rindesversuch des menfchlichen Berftandes, ber Zeichen fucht, um 15 feine Gedanken zu erklären; die robesten Wilden in Amerika hatten Hieroglyphen, soviel als sie bedurften: benn konnten nicht jene Mexicaner sogar die ihnen unerhörteste Sache, die Ankunft der Spanier, in hieroglyphen melben? Dag aber bie Megypter folange bei dieser unvollkommenen Schrift blieben und sie Rahr 20 hunderte hin mit ungeheurer Mühe auf Felsen und Bande mahlten; welche Armuth von Ideen, welch einen Stillftand bes Verstandes zeigt biefes! Wie enge mußte ber Rreis von Känntnissen einer Nation und ihres weitläuftigen gelehrten Orbens fenn, ber fich Jahrtausende durch an diesen Bogeln und Strichen begnügte! 25 Denn ihr zweiter hermes, ber bie Buchstaben erfand, tam fehr spät; auch war er kein Aegnpter. Die Buchstabenschrift ber Mumien ift nichts als die fremde Phonicische Schriftart, vermischt mit hieroglyphischen Zeichen, die man also auch aller Wahrscheinlichkeit nach von handelnden Phoniciern lernte. Die Sinesen so felbst sind weiter gegangen als die Aegypter und haben aus ähnlichen Sieroglyphen sich wirkliche Gebantencharaktere erfunden, zu welchen, wie es scheint, diefe nie gelangten. Dürfen wir uns also wundern, daß ein so schriftarmes und doch nicht ungeschicktes Bolk sich in mechanischen Kunsten hervorthat? Der s5 Beg zur missenschaftlichen Literatur war ihnen durch die Sieroglyphen versperret, und so mußte sich ihre Aufmerksamkeit besto mehr auf sinnliche Dinge richten. Das fruchtbare Rilthal machte

ihnen ben Ackerbau leicht: jene periodischen Neberschwemmungen, von denen ihre Wohlfahrt abhing, lehrten sie messen und rechnen. Das Jahr und die Jahrszeiten mußten doch endlich einer Nation geläusig werden, deren Leben und Wohlseyn von einer Einzigen Naturveränderung abhing, die, jährlich wiederholt, ihnen einen ewigen Landkalender machte.

Also auch die Natur- und Himmelsgeschichte, die man an diesem alten Bolk rühmt: sie war ein eben so natürliches Er= zeugniß ihrer Erd= und himmelsgegend. Eingeschlossen zwischen 10 Bergen, Meeren und Buften, in einem engen fruchtbaren Thale, wo Alles von Einer Naturbegebenheit abhing und auf dieselbe zurückführte, mo Sahrszeiten und Ernte, Rrankheiten und Winde, Insetten und Bögel sich nach Einer und berselben Revolution, ber Ueberschwemmung bes Nils fügten; hier follte ber ernste 15 Aegypter und sein Zahlreicher mußiger Briefterorden nicht endlich eine Art von Natur= und Himmels-Geschichte sammlen? allen Welttheilen ifts bekannt, daß eingeschloffene finnliche Bölker die reichste lebendigste Känntniß ihres Landes haben, ob sie folche gleich nicht aus Buchern lernen. Was bei ben Aegyptern bie 20 Hieroglyphen dazuthun konnten, war der Wiffenschaft eher schädlich als nütlich. Die lebendige Bemerkung mard mit ihnen nicht nur ein bunkles sondern auch ein todtes Bild, das den Fortgang bes Menschenverstandes gewiß nicht förderte sondern hemmte. Man hat viel darüber geredet: ob die Hieroglyphen Priester= 25 Geheimnisse enthalten haben? mich bunkt, jebe Hieroglyphe enthalte ihrer Natur nach ein Geheimniß und eine Reihe berfelben, bie eine geschlossene Bunft aufbewahrt, musse für den großen Saufen nothwendig ein Geheimniß werden, gefett auch, daß man ihm folche auf Wegen und Stegen vorstellte. Er kann fich nicht so einweihen laffen, selbige verstehen zu lernen: benn bies ift nicht fein Beruf und felbst wird er ihre Bedeutung nicht finden. her der nothwendige Mangel einer verbreiteten Aufklärung in jedem Lande, in jeder Bunft einer sogenannten Bieroglyphen= Weisheit, es mögen Priefter ober Nicht-Priefter diefelbe lehren. 35 Nicht jedem können und werden sie ihre Symbole entziffern und was fich nicht durch fich felbst lernen läßt, bewahret fich leiber, feiner Natur nach, als Geheimniß. Jede Sieroglyphen-Weisheit neuerer Zeiten ist also ein eigenfinniger Riegel gegen alle freiere

Aufklärung, weil in ben ältern Zeiten selbst Hieroglyphik immer nur die unvollkommenste Schrift war. Unbillig ist die Forderung, etwas durch sich verstehen zu lernen, was auf tausenderlei Art gedeutet werden kann und tödtend die Mühe, die man auf willkührliche Zeichen, als wären sie nothwendige ewige Sachen, wendet. 5 Daher ist Aegypten jederzeit ein Kind an Känntnissen geblieben, weil es ein Kind in Andeutung derselben blieb und für uns sind diese Kinder-Joeen wahrscheinlich auf immer verlohren.

Also auch an der Religion und Staats-Weisheit der Aegypter können wir uns schwerlich etwas anders, als die Stuffe 10 benken, die wir bei mehreren Bölkern bes hoben Alterthums bisher bemerkt haben und bei ben Nationen bes öftlichen Afiens zum Theil noch jett bemerken. Wäre es gar mahricheinlich zu machen, daß mehrere Ranntniffe ber Aegypter in ihrem Lande schwerlich erfunden senn möchten, daß sie vielmehr mit solchen, wie mit ge- 13 gebnen Formeln und Prämissen nur fortgerechnet und sie ihrem Lande bequemt haben: fo fiele ihr Kindesalter in allen diesen Wiffenschaften noch mehr in die Augen. Daher vielleicht die langen Register ihrer Könige und Weltzeiten: baber ihre vielgebeuteten Geschichten vom Ofiris, ber Ifis, bem Horus, Typhon 20 u. f.: daher ein großer Vorrath ihrer heiligen Sagen. Haupt-Ideen ihrer Religion haben fie mit mehreren Ländern des höheren Asiens gemein; hier find fie nur nach ber Naturgeschichte bes Landes und dem Charakter des Bolks in Hieroglyphen ver-Die Grundzüge ihrer politischen Ginrichtung sind andern 25 Bölfern auf gleicher Stuffe ber Cultur nicht frembe; nur daß fie hier im schönen Nilthal ein eingeschloffenes Bolt febr ausarbeitete und nach feiner Beife brauchte.") Schwerlich murbe Aegypten in ben hoben Ruf feiner Weisheit gekommen fenn, wenn nicht seine uns nähere Lage, die Trümmern seiner Alter- w thumer, vorzuglich aber bie Sagen ber Griechen es babin gebracht hätten.

Und eben diese Lage zeigt auch, welche Stelle es in der Reihe der Bölker einnehme. Wenige Nationen sind von ihm entsprossen oder durch dasselbe cultivirt worden, so daß von jenen so mir nur die Phönicier, von diesen die Juden und Griechen be-

a) Die Muthmaaffungen bierüber erwarten einen anbern Ort.

fannt sind: ins innere Afrika, weiß man nicht, wie weit sich ihr Einfluß verbreitet. Armes Aegypten, wie bist du jeso verändert! Durch eine Jahrtausendlange Berzweislung elend und träge geworden, war es einst arbeitsam und duldendsleißig. Auf den Bink seiner Pharaonen spann es und webte, trug Steine und grub in den Bergen, trieb Künste und bauete das Land. Geduldig ließ es sich einschließen und zur Arbeit vertheilen, war fruchtbar und erzog seine Kinder kärglich, scheuete die Fremden und genoß seines eingeschlossenen Landes. Seitdem es dies Land aufschloß oder Cambyses vielmehr sich selbst den Weg dahin bahnte, wurde es Jahrtausende hin Völkern nach Völkern zur Beute. Berser und Griechen, Kömer, Byzantiner, Araber, Fatimiten, Kurden, Mamlucken und Türken plagten dasselbe nach einander und noch jest ists ein trauriger Tummelplaß arabischer Streisereien 15 und türksselfe Grausamkeiten in seiner schönen Weltgegend.

#### VI.

### Weitere Ideen gur Philosophie der Men-Schengeschichte.

Nachdem wir abermals einen großen Strich menschlicher 20 Begebenheiten und Einrichtungen vom Euphrat bis zum Nil, von Persepolis bis Karthago durchwandert haben: so lasset uns niederssitzen und zurücklichen auf unsre Reise.

Bas ist das Hauptgesetz, das wir bei allen großen Erscheinungen der Geschichte bemerkten? Mich dünkt dieses: daß allenthalben auf unserer Erde werde, was auf ihr werden kann, Theils nach Lage und Bedürfniß des Orts, Theils nach Umftänden und Gelegenheiten der Zeit, Theils nach dem angebohrnen oder sich erzeugenden Charakter der Bölker. Setzet lebendige Menschenkräfte in bestimmte Verhältnisse ihres Orts und Zeitmaasses auf der Erde und es ereignen sich alle Veränderungen der Menschengeschichte. Hier krystallisiren sich Reiche und Staaten, dort lösen sie sich auf und gewinnen andre Gestalten: hier wird aus einer Nomabenhorde ein Babylon, dort aus einem bedrängten Ufervolk ein Tyrus, hier bildet in Ufrika

sich ein Aegypten, bort in ber Wüste Arabiens ein Jubenstaat; und bas alles in Einer Weltgegend, in nachbarlicher Nähe gegen einander. Nur Zeiten, nur Derter und National-Charaktere, kurz das ganze Zusammenwirken lebendiger Kräfte in ihrer bestimmtesten Individualität entschiedet wie über alle Erzeugungen der Natur, 5 fo über alle Ereignisse im Menschenreiche. Lasset uns dies herrschende Gesetz der Schöpfung in das Licht stellen, das ihm gebühret.

1. Lebendige Menichenfrafte find die Triebfeder ber Menschengeschichte und da der Mensch seinen Ursprung von und 10 in einem Geschlecht nimmt: so wird hiemit schon seine Bilbung, Erziehung und Denkart genetisch. Daber jene sonderbaren Nationalcharaftere, Die ben altesten Boltern fo tief eingeprägt, fich in allen ihren Wirkungen auf ber Erbe unverkennbar zeichnen. Wie eine Quelle von dem Boden, auf dem fie fich sammlete, Beftand- 15 theile, Wirkungsfrafte und Geschmad annimmt: fo entsprana ber alte Charafter ber Bölfer aus Geschlechtszügen, ber himmelsgegend, ber Lebensart und Erziehung, aus ben frühen Geschäften und Thaten, die diesem Bolk eigen wurden. Tief brangen die Sitten ber Bater ein und murben bes Geschlechts inniges Borbild. Eine 20 Probe bavon möge bie Denkart ber Juden fenn, die uns aus ihren Büchern und Beispielen am meisten befannt ift: im Lande ber Bäter wie in der Mitte andrer Nationen blieben sie mas sie waren und find fogar in der Bermifchung mit andern Bölfern einige Geschlechter hinab fanntlich. Mit allen Bölkern bes Alter- 25 thums, Aegyptern, Sinefen, Arabern, Sindu's u. f. mar es und ists ein Gleiches. Je eingeschlossener fie lebten, ja oft je mehr fie bedrängt murden, besto fester mard ihr Charafter; so bag wenn jede diefer Nationen auf ihrer Stelle geblieben mare, man bie Erde als einen Garten ansehen könnte, wo hier diese, dort jene w menschliche Nationalpflanze in ihrer eignen Bilbung und Natur blühet, wo hier diese, dort jene Thiergattung, jede nach ihrem Triebe und Charafter ihr Geschäft treibet.

Da aber die Menschen keine festgewurzelten Pflanzen sind: so konnten und mußten sie mit der Zeit, oft durch harte Zufälle 35 des Hungers, Erdbebens, Krieges u. f. ihren Ort verändern und baueten sich in einer andern Gegend mehr oder minder anders an.

Denn wenn fie gleich mit einer Bartnäckigkeit, die fast bem Inftinkt ber Thiere gleichet, bei ben Sitten ihrer Bater blieben und ihre neuen Berge, Fluffe, Städte und Einrichtungen auch fogar mit Namen ihres Urlandes benannten: so war doch bei einer großen 5 Beränderung der Luft und des Bodens ein ewiges Einerlei in Allem nicht möglich. Hier also fam bas verpflanzte Volk barauf, sich selbst ein Wespen-Rest oder einen Ameishaufen zu bauen nach seiner Weise. Der Bau ward aus Ideen des Urlandes und ihres neuen. Landes zusammengesett und meistens beift diese Einrichtung 10 die jugendliche Blüthe ber Bölfer. So richteten sich die vom rothen Meer gewichenen Phonicier an der mittellandischen Kufte ein: so wollte Moses die Fraeliten einrichten: so ifts mit mehreren Bölkern Afiens gewesen: benn fast jede Nation ber Erbe ift früher oder später, länger oder fürzer, wenigstens Ginmal gewandert. 15 Leicht zu erachten ists, daß es hiebei fehr auf die Zeit ankam, wenn diese Wanderung geschah, auf die Umstände, die solche be= wirften, auf die Länge bes Weges, die Art von Cultur, mit ber das Bolk ausging, die Uebereinstimmung oder Mishelligkeit, die es in seinem neuen Lande antraf u. f. Auch bei unvermischten 20 Völkern wird daher die historische Rechnung blos schon aus geographisch-politischen Gründen fo verwickelt, daß es einen Sypothesen= freien Geift erfobert, ben Faben nicht zu verlieren. Um meiften verliert man ihn, wenn man irgend einen Stamm ber Bölfer zum Liebling' annimmt und was nicht Er ift, verachtet. 25 Geschichtschreiber der Menscheit muß wie der Schöpfer unfres Geschlechts ober wie ber Genius der Erde unpartheiisch sehen und Leidenschaftlos richten. Dem Naturforscher, der zur Kanntniß und Ordnung aller Claffen seiner Reiche gelangen will, ift Rose und Diftel, bas Stint- und Faulthier mit bem Elephanten aleich 30 lieb; er untersucht das am meisten, wobei er am meisten lernet. Run hat die Natur die ganze Erbe ihren Menschenkindern gegeben und auf folder hervorkeimen laffen, mas nach Ort, Beit und Rraft irgend nur hervorkeimen konnte. Alles, mas fenn kann, ist: alles, mas werden kann, wird; wo nicht heut, so morgen. 35 Das Jahr der Natur ist lang: die Blüthe ihrer Pflanzen ist so vielfach als diese Gemächse selbst find und die Elemente, die fie nähren. In Indien, Aegypten, Sina geschah, mas sonst nie und nirgend auf der Erde geschehen wird: also in Kanaan, Griechen= land, Rom, Karthago. Das Gesetz ber Nothwendigkeit und Convenienz, das aus Kräften, Ort und Zeit zusammengesetzt ist, bringt überall andre Früchte.

2. Wenns also vorzüglich barauf ankommt, in welche Zeit und Gegend Die Entftehnng eines Reichs fiel, aus welchen Theilen es beftand und welche außere Umftande es umgaben: 5 so seben wir, liegt in biesen Zügen auch ein großer Theil von biefes Reiches Schickfal. Gine Monarchie, von Romaden gebildet. bie ihre Lebensart auch politisch fortsett, wird schwerlich von einer langen Dauer fenn: fie gerftort und unterjocht, bis fie felbit zerftört wird; die Einnahme der Hauptstadt und oft der Tod 10 eines Königs allein andert ihre ganze Rauberscene. So mars mit Babel und Ninive, mit Berfepolis und Efbatana: fo ifts in Perfien noch. Das Reich ber Moguls in Indien hat fast fein Ende gefunden und das Reich ber Türken wird es finden, fo lange fie Chaldaer, b. i. frembe Eroberer bleiben und feinen fitt= 15 lichern Grund ihres Regiments legen. Der Baum moge bis an ben Himmel reichen und gange Welttheile überschatten; hat er feine Wurzeln in ber Erbe, so vertilgt ihn oft ein Luftstoß. Er fället durch die Lift eines Einzigen treulofen Sklaven ober burch bie Art eines fühnen Satrapen. Die alte und neue Asiatische 20 Geschichte ift dieser Revolutionen voll; daher auch die Philosophie ber Staaten an ihnen wenig zu lernen findet. Defpoten werden vom Thron gestoken und Despoten barauf erhöhet: bas Reich hanat an der Berson des Monarchen, an seinem Belt, an seiner Krone; wer biefe in seiner Gewalt hat, ist ber neue Bater bes Bolks b. i. ber 25 Anführer einer überwiegenden Räuberbande. Gin Nebukad=Nezar war dem gangen Border-Affien furchtbar und unter dem zweiten Erben lag sein unbevestigtes Reich im Staube. Drei Schlachten Alexanders machen dem ungeheuern Berferreich ein völliges Ende.

Ganz anders ists mit Staaten, die, aus ihrer Wurzel er= so wachsen, auf sich selbst ruhen; sie können überwältigt werden, aber die Nation dauret. So ists mit Sina; man weiß, was den Ueberwindern daselbst die Einführung einer bloßen Sitte, des mongolischen Haar=Scherens für Mühe gekostet habe. So mit den Bramanen und Israeliten, die blos ihr Cerimoniengeist von so allen Völkern der Erde auf ewig sondert. So widerstand Aegypten lange der Vermischung mit andern Völkern und wie schwer wards, die Phönicier auszurotten, blos weil sie an dieser Stelle ein

gewurzeltes Volk waren. Wäre es dem Cyrus gelungen, ein Reich, wie Yao, Krischna, Moses zu gründen: es lebte noch, obsgleich zerstümmelt, in allen seinen Gliebern.

Hieraus ergiebt sich, warum die alten Staatsverfassungen so 5 fehr auf Bildung der Sitten durch die Erziehung sahen? da von diefer Triebfeder ihre ganze innere Stärke abhing. Neuere Reiche find auf Gelb ober mechanische Staatskunfte; jene waren auf die aanze Denkart der Nation von Kindheit auf gebauet und da es für die Kindheit keine wirksamere Triebfeder als Religion giebt: 10 fo waren die meiften alten, insonderheit Afiatischen Staaten mehr ober minder theofratisch. Ich weiß, wie sehr man diesen Namen haffe, dem man größtentheils alles Uebel zuschreibt, das je die Menschheit gedrückt hat; auch werde ich keinem seiner Misbräuche das Wort reden. Aber das ist zugleich mahr, daß diese Regierungs= 15 form ber Kindheit unfres Geschlechts nicht nur angemessen, sondern auch nothwendig gewesen; sonst hätte sie sich gewiß nicht so weit erstreckt und so lange erhalten. Bon Aegypten bis Sina, ja beinah in allen Ländern ber Erbe hat fie geherrschet, so daß Griechenland das erfte Land mar, das feine Gesetzgebung allmählich 20 von der Religion trennte. Und da eine jede Religion politisch um so viel mehr wirket, je mehr die Gegenstände derfelben, ihre Götter und Selden mit allen ihren Thaten Ginheimische maren: so sehen wir, daß jede alte vestgewurzelte Nation sogar ihre Rosmogonie und Mythologie dem Lande zugeeignet hatte, das sie 25 bewohnte. Die einzigen Ifraeliten zeichnen sich auch darinn von allen ihren Nachbarn aus, daß fie weder die Schöpfung der Welt, noch des Menschen ihrem Lande zudichten. Ihr Gesetzeber mar ein aufgeklärter Fremdling, der das Land ihres fünftigen Besites nicht erreichte: ihre Vorfahren hatten andersmo gelebt, ihr Gesetz 30 war aufferhalb Landes gegeben. Wahrscheinlich trug dies nachher mit dazu bei, daß die Juden, wie beinah feine der alten Nationen, sich auch außer ihrem Lande so wohl behalfen. Der Bramane, ber Siamese kann außer seinem Lande nicht leben und da ber mosaische Jude eigentlich nur ein Geschöpf Palästinas ist: so 35 dürfte es außer Palästina keinen Juden mehr geben.

3. Endlich sehen wir aus bem ganzen Erbstrich, ben wir burchmanbert haben, wie hinfällig alles Menichenwert, ja wie brudend auch die beste Ginrichtung in wenigen Geschlechtern

werbe. Die Bflanze blühet und blühet ab; eure Bäter starben und verwesen: euer Tempel gerfällt: bein Drakelgelt, beine Gesettafeln find nicht mehr: das ewige Band ber Menschen, die Sprache felbst veraltet; wie? und Gine Menschenverfassung, Gine politische ober Religions-Ginrichtung, die doch nur auf Diefe Stude gebauet s feyn tann; fie follte, fie wollte ewig bauern? Go murben bem Flügel ber Zeit Ketten angelegt und ber rollende Erdball zu einer trägen Gisscholle über dem Abgrunde. Wie mare es uns, wenn wir noch jest ben König Salomo seine 22,000 Ochsen und 120,000 Schaafe an Einem Jest opfern faben ober die Königin 10 aus Caba ihn zu einem Gastmahl in Rathseln besuchte? wurden wir von aller Aegypter-Beisheit fagen, wenn ber Dos Upis und die heilige Rate und der heilige Bod uns im prachtigsten Tempel gezeigt murben? Eben also ifts mit ben bruckenben Gebräuchen ber Bramanen, bem Aberglauben ber Barfen. ben 15 leeren Anmaaffungen ber Juben, bem ungereimten Stols ber Sinefen und was sich sonft irgendwo auf uralte Menschen-Einrichtungen vor dreitausend Jahren stüten möge. Zoroafters Lehre möge ein Ruhmwürdiger Versuch gewesen seyn, die Uebel der Welt zu erklären und seine Genossen zu allen Werken bes Lichts auf: 20 zumuntern; mas ist diese Theodicee jett, auch nur in den Augen eines Mahomedaners? Die Seelenwanderung ber Bramanen möge als ein jugendlicher Traum der menschlichen Ginbildungsfraft gelten, ber unfterbliche Seelen im Rreife ber Sichtbarkeit verforgen will und an diesen gutgemeinten Wahn moralische Begriffe knupfet; 25 was ist sie aber als ein Vernunftloses heiliges Geset mit ihren tausend Anhängen von Gebräuchen und Satzungen worden? Die Tradition ift eine an sich vortrefliche, unferm Geschlecht unentbehrliche Naturordnung; sobald fie aber sowol in praftischen Staatsanstalten als im Unterricht alle Denkfraft feffelt, allen Fortgang ber w Menschenvernunft und Berbesserung nach neuen Umständen und Beiten hindert: so ift fie das mahre Dpium bes Geiftes sowohl für Staaten als Seften und einzelne Menschen. Das große Afien, die Mutter aller Aufflärung unfrer bewohnten Erde hat von diesem sugen Gift viel gekostet und andern zu koften gegeben. 35 Große Staaten und Seften in ihm schlafen, wie nach ber Fabel ber heilige Johannes in feinem Grabe schläft; er athmet fanft, aber feit fast zweitausend Jahren ist er gestorben und harret schlummernd, bis fein Ermeder fommt.

Dreizehndes Buch.

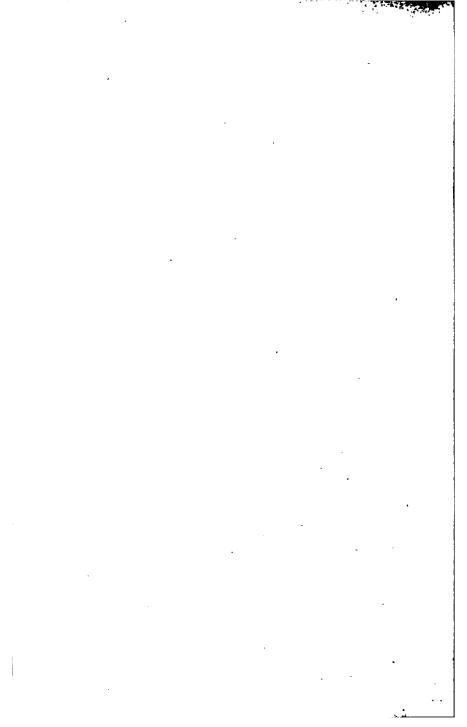

it dem Bedauern eines Wanderers, der ein Land verlaffen muß, ohne daß ers nach seinen Wünschen kennen lernte, verlaffe ich Afien. Wie wenig ifts, mas wir von ihm wissen! und meistens aus wie späten Zeiten, aus wie unsichern Sanden! 5 Das öftliche Afien ift uns nur neulich durch religiöse oder politische Bartheien befannt und durch gelehrte Bartheien in Europa zum Theil so verwirret worden, daß wir in große Strecken deffelben noch wie in ein Fabelland blicken. Im Vorder-Afien und bem ihm nachbarlichen Aegypten erscheint uns aus der ältern Zeit 10 Alles wie eine Trümmer ober wie ein verschwundener Traum; was uns aus Nachrichten befannt ist, wissen wir nur aus bem Munde flüchtiger Griechen, die für bas hohe Alterthum diefer Staaten Theils zu jung, Theils von zu fremder Denkart maren und nur bas ergriffen, was zu ihnen gehörte. Die Archive 15 Babulons, Phoniciens und Karthagos find nicht mehr: Aegypten war abgeblühet, fast ehe Griechen sein Inneres betraten; also schrumpft alles in wenige, verwelfte Blätter zusammen, Die Sagen aus Sagen enthalten: Bruchstücke ber Geschichte, ein Traum ber Bormelt.

Bei Griechenland klärt sich ber Morgen auf und wir schiffen ihm froh entgegen. Die Sinwohner vieses Landes bekamen in Bergleichung mit andern Nationen frühe Schrift und fanden in den meisten ihrer Berfassungen Triebsebern, ihre Sprache von der Boesie zur Prose und in dieser zur Philosophie und Geschichte 25 heradzusühren. Die Philosophie der Geschichte sieht also Griechenland für ihre Geburtsstäte an; sie hat in ihm auch eine schöne Jugend durchlebet. Schon der fabelnde Homer beschreibt die Sitten mehrerer Völker, so weit seine Känntniß reichte; die Sänger der Argonauten, deren Nachhall übrig ist, erstrecken sich in eine 30 andre, merkwitrdige Gegend. Als späterhin die eigentliche Geschichte sich von der Poesie loswand, bereisete Herodot mehrere

Länder und trug mit löblich-kindischer Neugierde zusammen, was er fah und hörte. Die spätern Geschichtschreiber ber Griechen, ob fie fich gleich eigentlich auf ihr Land einschränkten, mußten bennoch auch manches von andern Ländern melben, mit benen ihr Bolk in Berbindung kam: so erweiterte sich endlich insonderheit 5 burch Alexanders Buge allmählich die Welt. Mit Rom, bem bie Briechen nicht nur zu Führern in ber Geschichte, sondern auch felbst zu Geschichtschreibern bienten, erweitert fie fich noch mehr, fo daß Diodor von Sicilien, ein Grieche und Troque, ein Römer, ihre Materialien bereits zu einer Art von Weltgeschichte 10 ausammenautragen magten. Wir freuen uns also, bak mir endlich zu einem Bolk gelangen, bessen Ursprung zwar auch im Dunkel begraben, beffen erfte Zeiten ungewiß, beffen iconfte Werte sowohl der Kunft als der Schrift großentheils auch von der Wuth der Bölfer oder vom Moder der Zeiten vertilgt find, von dem 15 aber bennoch herrliche Denkmale zu uns reben. Gie reben mit bem philosophischen Geist zu uns, bessen humanität ich meinem Bersuch über sie vergebens einzuhauchen strebe. Ich möchte, wie ein Dichter, den weithinsehenden Apoll und die Töchter bes Gebachtnisses, die alleswissenden Musen anrufen; aber ber Geift der 20 Forschung sei mein Apoll und die Bartheilose Wahrheit meine belehrende Mufe.

#### T

# Griechenlands Lage und Bevölkerung.

Das breifache Griechenland, von bem wir reben, ist ein 25 Meerumgebenes Busen= und Küstenland oder gar ein Sund von Inseln. Es liegt in einer Weltgegend, in der es aus mehreren Erdstrichen nicht nur Bewohner, sondern auch gar bald Keime der Cultur empfangen konnte; seine Lage also und der Charakter des Bolks, der sich durch frühe Unternehmungen und Revolutionen 30 dieser Gegend gemäß bildete, brachte gar bald eine innere Circulation der Ideen, und eine äußere Wirksamkeit zuwege, die den Nationen des großen vesten Welttheils von der Natur versagt war. Endlich die Zeit, in welche die Cultur Griechenlands tras, die Stuffe der Bildung, auf der damals nicht nur die umhere 35 wohnenden Völker standen, sondern der gesammte Menschengeist lebte; alles dies trug dazu ben, die Griechen zu dem Volk zu

machen, das sie einst waren, jetzt nicht mehr sind und nie mehr seyn werden. Lasset uns dies schöne Problem der Geschichte näher betrachten: die Data desselben, insonderheit durch den Fleiß Deutscher Gelehrten bearbeitet, liegen beinahe die zur Auflösung vor uns.

Ein eingeschränktes Bolf, bas fern von der Seefuste, und bem Umgange andrer Nationen zwischen Bergen wohnet, ein Bolf. bas seine Aufklärung nur von Ginem Ort her erhielt und je früher es diese annahm, dieselbe durch eherne Gefete um so vefter 10 machte; eine folche Nation mag viele Eigenheit an Charafter er= halten und fich lange barinn bewahren; es fehlt aber viel, baß biefer beschränkte Idiotismus ihr jene nütliche Bielfeitigkeit gebe, die nur burch thätige Concurrenz mit andern Nationen erlangt werden konnte. Beispiele davon sind nebst Aegypten alle Asia= 15 tischen Länder. Hätte bie Kraft, die unfre Erbe baute, ihren Bergen und Meeren eine andre Geftalt und bas große Schictfal, bas die Grenzen der Bölker setzte, ihnen einen andren Ursprung als von den Afiatischen Gebürgen gegeben: hatte bas öftliche Afien früheren Seehandel und ein mittelländisches Meer bekommen, das 20 es jett, seiner Lage nach, nicht hat; ber ganze Bang ber Cultur mare verandert. Jest ging biefer nach Weften hinab, weil er fich Oftwärts weber ausbreiten noch wenden konnte.

Betrachten wir die Geschichte ber Inseln und Sundländer, wie und wo fie auch in der Welt liegen: so finden wir, daß je 26 glucklicher ihre Bepflanzung, je leichter und vielfacher der Rreiß= lauf von Thätigkeit mar, ber auf ihnen in Gang gefett werben konnte, endlich in je eine vortheilhaftere Zeit ober Weltlage bie Rolle ihrer Wirksamkeit fiel: besto mehr haben sich solche Infeln= oder Ruftenbewohner vor ben Geschöpfen des ebnen Landes auß= so aezeichnet. Trot aller angebohrnen Gaben und erworbnen Ge= schicklichkeiten blieb auf diesem der Hirt ein hirt, der Jäger ein Sager: felbst ber Adermann und Kunftler maren, wie Bflanzen, an einen engen Boben befestigt. Man vergleiche England mit Deutschland; die Englander find Deutsche, ja bis auf die spätesten 85 Zeiten haben Deutsche ben Engländern in den größesten Dingen vorgearbeitet. Weil aber jenes Land als eine Insel von frühen Beiten in manche größere Thätigfeit eines Allgemeingeifts tam: herbers Berte 4. 2.

so konnte biefer Geist auf ihr sich besser ausarbeiten und ungestörter zu einer Confistenz gelangen, die bem bebrängten Mittellande versagt war. Bei ben Inseln der Dänen, bei ben Kuften Italiens, Spaniens, Frankreichs, nicht minder ber Nieberlande und Nord : Deutschlands werden wir ein gleiches Berhältniß ge- 5 mahr, wenn wir sie mit den innern Gegenden des Europäischen Slaven = und Scythenlandes, mit Rugland, Bolen, Ungarn vergleichen. In allen Meeren haben die Reisenden gefunden, bak fich auf Infeln, Halbinfeln ober Ruften von glücklicher Lage, eine Bestrebsamkeit und freiere Cultur erzeugt hatte, Die sich unter 10 bem Druck einförmiger, alter Gefete bes veften Landes nicht erzeugen konnte.") Man lefe bie Befchreibungen ber Societäts= und Freundschaftsinseln; Trot ihrer Entfernung von der gangen bewohnten Welt haben fie fich bis auf But und Ueppigfeit zu einer Art von Griechenland gebildet. Selbst in manchen einzelnen 15 Inseln bes offnen Meers trafen die ersten Reisenden eine Milbe und Gefälligkeit an, die man bei ben Nationen bes innern Landes vergebens suchte. Allenthalben sehen wir also das große Geset der Menschen=Natur, daß wo sich Thätigkeit und Ruhe, Gesellig= feit und Entfernung, freiwillige Betriebsamkeit und Genuß ber- 20 selben auf eine schöne Beise gatten, auch ein Rreislauf befördert werbe, ber bem Geschlecht selbst sowohl als allen ihm nahenden Gefchlechten hold ift. Nichts ift ber menschlichen Gesundheit schädlicher, als Stockung ihrer Säfte; in ben bespotischen Staaten von alter Einrichtung ist diese Stockung unvermeidlich, baber fie 25 meistens auch, falls sie nicht schnell aufgerieben werben, bei lebenbem Leibe ihres langfamen Todes sterben. Wo hingegen durch die Natur des Landes die Staaten sich klein und die Einwohner in ber gesunden Regsamkeit erhalten, die ihnen g. B. das getheilte See= und Landleben vorzüglich giebt; ba durfen nur gunftige so Umstände hinzukommen und fie werden ein gebildetes, berühmtes Bolf werben. So war, anderer Gegenden zu geschweigen, unter ben Griechen felbst bie Insel Rreta bas erfte Land, bas eine Gesetzgebung zum Mufter aller Republiken bes veften Landes hervorbrachte; ja die meiften und berühmteften von diefen maren ss Rüftenländer. Richt ohne Urfache haben baber bie Alten ihre

a) Man vergleiche die Malayen und die Einwohner der assatischen Infeln mit dem vesten Lande; selbst Japan halte man gegen Sina, die Bewohner der Auri'en und Fucheinfeln gegen die Wongolen: Juans Fernandes, Sototora, die Osters die Byrons-Jusel, die Naldviven u. i. f.

glücklichen Wohnungen auf Inseln gesetzt, wahrscheinlich weil sie auf ihnen die meisten freien, glücklichen Bölker fanden.

Wenden wir dies Alles auf Griechenland an, wie natürlich mußte sich sein Bolf von den Ginwohnern des höheren Geburgs nuterscheiben! Durch eine kleine Meerenge war Thracien von Klein-Afien getrennt und dies Nationenreiche, fruchtbare Land längst seiner westlichen Rufte burch einen Inselvollen Sund mit Griechenland verbunden. Der Hellespont, konnte man fagen, mar nur bazu burchbrochen und bas Aegeische Meer mit feinen Infeln 10 zwischengeworfen, damit der Uebergang eine leichte Mühe und in bem Busenreichen Griechenlande, eine beständige Wanderung und Circulation murbe. Bon ben ältesten Zeiten an finden mir baber bie gahlreichen Bölfer biefer Ruften auf ber See manbernb: Kretenser, Lydier, Pelasger, Thracier, Rhodier, Phrygier, Cyprier, 15 Milefier, Karier, Lesbier, Phocaer, Samier, Spartaner, Nagier, Ereträer und Aegineten folgten ichon vor Terres Zeiten einander in ber Herrschaft bes Meeresa) und lange vor biefen Seemächten fanden sich auf bemselben Seeräuber, Colonieen, Abentheurer, so baß es beinah fein Griechisches Bolk giebt, bas nicht, oft mehr 20 als Einmal, gewandert habe. Bon alten Zeiten an ist hier alles in Bewegung, von den Ruften Rlein-Afiens bis nach Stalien, Sicilien, Frankreich; fein Europäisches Bolf hat einen weitern, schönern Weltstrich, als biefe Griechen bepflanzet. Nichts anders will man auch, wenn man das schöne Klima ber Griechen nennt, 25 fagen. Räme es dabei blos auf trage Wohnplate der Fruchtbar= feit in Wasserreichen Thälern ober auf Auen überschwemmender Strome an; wie manches ichonere Klima murbe fich in ben andern brei Welttheilen finden, das doch nie Griechen hervorgebracht hat!b) Eine Reihe von Rünften aber, die im Lauf ber Cultur fur die 30 Betriebsamkeit kleiner Staaten unter einer so gunftigen Aura lägen, wie biefe Jonischen, Griechischen und Großgriechischen Ruften, findet man sonst nirgend auf der Erde.

a) S. Heyne, Comment. de Castoris epoch. in N. Comment. Soc. Gotting. T. I. II. b) S. Riedejels Bemerkungen auf einer Reise nach ber Levante S. 113.

<sup>33.</sup> Novi Commentarii Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis Tomus I. 1770. C. G. Henne, super Castoris epochis populorum θαλαττοκρατησαντών, h. e. qui imperium maris tenuisse dicuntur. Commentatio prior. S. 67—95. T. II. 1771. Comm. posterior. S. 40—71. — 34. Johann Hermann von Riebefel, Besmerfungen auf einer Reise nach der Levante. (Aus dem Französsischen übersetzt von Dohm.) Leipzig 1774.

Wir dürfen baber auch nicht lange fragen, woher dem Lande ber Griechen seine ersten Bewohner tamen? Belagger beißen fie, Antommlinge, die fich auch in biefer Entfernung noch als Brüber ber Bölker jenseit bes Meers, b. i. Rlein-Asiens erkannten. mare eine Grundlofe Muhe, alle bie Buge herzugahlen, wie über 5 Thracien, ober über ben Hellespont und Sund West- und Sudwärts die Bölker dahingesteuret und sich, beschützt von den nordischen Gebürgen allmählich über Griechenland verbreitet haben. Ein Stamm folgte bem anbern: ein Stamm verbranate ben andern: Hellenen brachten ben alten Pelaggern neue Cultur, fo 10 wie sich mit ber Zeit Griechische Colonieen wieber an die Aliatischen Ufer verpflanzten. Gunftig gnug für bie Griechen, bag fie eine fo schöne Halbinfel bes großen veften Landes fich nabe zur Seite hatten, auf welcher bie meiften Bolfer nicht nur Gines Stammes, sondern auch von früher Cultur waren. 4) Dadurch 15 bekam nicht nur ihre Sprache jene Driginalität und Einheit. Die fie als ein Gemisch vieler Zungen nie wurde erhalten haben: auch die Nation selbst nahm an dem sittlichen Austande ihrer benachbarten Stammvölfer Theil und fam balb mit benfelben in mannichfaltige Verhältnisse bes Krieges und bes Friedens. Klein: 20 Afien also ist die Mutter Griechenlandes sowohl in seiner Anpflanzung als ben Sauptzugen seiner frühesten Bilbung: bagegen es auf die Ruften seines Mutterlandes wiederum Colonieen fandte und in ihnen eine zweite schönere Cultur erlebte.

Leiber aber, daß uns auch von der Asiatischen Halbinsel aus 25 der frühesten Zeit so wenig bekannt ist! Das Reich der Trojer kennen wir nur aus Homer und so hoch er als Dichter seine Landesleute über jene erhebt: so ist doch selbst bei ihm der blühende Zustand des Trojanischen Reichs auch in Künsten und sogar in der Pracht unverkennbar. Deßgleichen sind die Phrygier 20 ein altes frühegebildetes Bolk, dessen Aeligion und Sagen auf die älteste Mythologie der Griechen unstreitig gewirkt haben. So späterhin die Karier, die sich selbst Brüder der Mysier und Lydier nannten und mit den Pelasgern und Lelegern Sines Stammes waren: sie legten sich frühe auf die Schissahrt, welche 25 damals Seeräuberei war, da die gesittetern Lydier sogar die Erssindung des geprägten Geldes als eines Mittels der Handlung

a) S. Heyne de origine Graecorum, commentat. Soc. Gotting. 1764.

mit den Phöniciern theilen. Keinem von diesen Bölkern also, so wenig als den Mysiern und Thraciern, hat es an früher Cultur gefehlt und bei einer guten Verpflanzung konnten sie Griechen werden.

Der erste Sitz ber Griechischen Musen war gegen Thracien zu, nordöftlich. Aus Thracien fam Orpheus, der den verwilderten Belangern zuerst ein menschliches Leben gab und jene Religions= gebräuche einführte, die fo weit umber und fo lange galten. Die ersten Berge ber Musen waren Thessaliens Berge, ber Olympus. 10 Selikon, Barnaffus, Bindus: hier (fagt ber feinfte Forfcher ber Griechischen Geschichte,)a) hier mar ber alteste Sit ihrer Religion, Beltweisheit, Musik und Dichtkunft. Sier lebten Die ersten Griechischen Barben: hier bilbeten fich die ersten gefitteten Gefell= schaften: die Lyra und Cithara ward hier erfunden und allem, 15 mas nachher ber Geist ber Griechen ausschuf, die erste Gestalt angebilbet. In Theffalien und Bootien, Die in fpatern Zeiten burch Geistesarbeiten sich so wenig hervorgethan haben, ift fein Quell, fein Fluß, fein Sügel, fein Sain, ber nicht burch Dichtungen bekannt und in ihnen verewigt mare. Sier floß ber Beneus, bier 20 war bas angenehme Tempe, hier wandelte Apoll als Schäfer und bie Riefen thurmten ihre Berge. Um Jug bes helikons lernte noch hefiodus seine Sagen aus dem Munde der Musen: furz hier hat sich zuerst die Briechische Cultur einheimisch gebildet, so wie auch von hieraus durch die Stämme ber Hellenen die reinere 25 Griechische Sprache in ihren Hauptdialekten ausging.

\* Nothwendig aber entstand mit der Folge der Zeiten auf so verschiednen Küsten und Inseln, bei so manchen Wanderungen und Abentheuern eine Reihe andrer Sagen, die sich ebenfalls durch Dichter im Gebiet der Griechischen Muse sestleine. Beinah jedes so kleine Gebiet, jeder berühmte Stamm trug seine Vorsahren oder Nationalgottheiten in dasselbe und diese Verschiedenheit, die ein undurchschaulicher Wald wäre, wenn wir die Griechische Mythologie als eine Dogmatik behandeln müßten, eben sie brachte aus dem

a) Heyne de Musis: S. Gött. Anzeigen 1766. S. 275.

<sup>34.</sup> Bericht über einen Bortrag Seynes in ber am 15. März gehaltenen Bersammlung ber K. Societät ber Wiffenschaften über bie Musen.

Leben und Weben der Stämme auch Leben ins Gebiet der Rur aus so vielartigen Wurzeln und Keimen Nationalbenfart. konnte jener schöne Garten aufblühn, ber felbst in ber Gesetzgebung mit ber Zeit die mannichfaltigften Früchte brachte. getheilten Lande ichutte biesen Stamm fein Thal, jenen seine s Küfte und Insel und so erwuchs aus der langen jugendlichen Reasamteit zerstreuter Stämme und Königreiche bie große freie Denkart ber Griechischen Muse. Bon keinem Allgemeinherrscher war ihnen Cultur aufgezwungen worden; durch den Klang ber Leier bei heiligen Gebräuchen. Spielen und Tänzen, durch selbst: 10 erfundene Wiffenschaften und Runfte, am meisten endlich burch ben vielfachen Umgang unter einander und mit andern Bölfern nahmen fie freiwillig, jett diefer, jett jener Strich, Sittlichkeit und Gefete an; auch im Bange jur Cultur alfo ein Griechisches Freivolk. Daß hiezu, wie in Theben, auch Phonicische und wie 15 in Attifa, Aegyptische Colonieen beigetragen haben, ist außer Zweifel, obgleich burch biefe Bolfer glücklicher Beife meber ber Hauptstamm ber Griechischen Nation, noch ihre Denkart und Sprache gebildet murbe. Ein Aegyptisch-Rananitisches Bolk sollten bie Griechen, Dank ihrer Abstammung, Lebensart und einländischen 20 Muse, nicht werden.

#### II.

# Griechenlandes Sprache, Mythologie und Dichtkunft.

Wir kommen zu Gegenständen, die Jahrtausende schon das 25 Bergnügen des feineren Menschengeschlechts waren und wie ich hoffe, es immerhin seyn werden. Die griechische Sprache ist die gebildetste der Welt, die griechische Mythologie die reichste und schönste auf der Erde, die griechische Dichtkunst endlich vielleicht die vollkommenste ihrer Art, wenn man sie Ort= und Zeitmäßig 30 betrachtet. Wer gab nun diesen einst rohen Stämmen eine solche Sprache, Poesse und bildliche Weisheit? Der Genius der Natur gab sie ihnen, ihr Land, ihre Lebensart, ihre Zeit, ihr Stammes-charafter.

Von rohen Anfängen ging die griechische Sprache aus; aber wiese Anfänge enthielten schon Keime zu dem, was aus ihr werden

follte und werden konnte. Sie war kein hieroglyphen-Machwerk, feine Reihe hervorgestoffener einzelner Sylben, wie die Sprachen jenseit der Mongolischen Berge. Biegsamere, leichtere Organe brachten unter den Bölkern des Raukasus eine leichtere Modu= s lation hervor, die von der geselligen Liebe zur Tonfunst gar bald in Form gebracht werben konnte. Sanfter murben bie Worte gebunden, die Tone jum Rhythmus geordnet: die Sprache floß in einen volleren Strom, die Bilber berfelben in eine angenehme Harmonie: sie stiegen sogar zum Wohllaut eines Tanzes. 10 fo mard jenes einzige Gepräge ber griechischen Sprache, bas nicht von stummen Gesethen erpreßt, das burch Musit und Tang, burch Gesang und Geschichte, endlich burch ben plauderhaften freien Umaana vieler Stämme und Colonieen wie eine lebendige Form ber Natur entstanden mar. Die nordischen Bölfer Europens hatten 15 bei ihrer Bildung dies Glück nicht. Da ihnen durch fremde Ge= fete und durch eine Gefanglofe Religion ausländische Sitten gegeben wurden; so verstummte auch ihre Sprache. Die Deutsche 3. B. hat unstreitig viel von ihrer innern Biegsamkeit, von ihrer bestimmtern Reichnung in der Flerion der Worte, ja noch mehr 20 von jenem lebendigen Schall verlohren, den fie unter gunftigern himmelsstrichen ehebem hatte. Einst mar fie eine nahe Schwester ber griechischen Sprache und jett wie fernab von biefer ist sie gebildet. Reine Sprache jenseit bes Ganges hat die Biegsamkeit und ben fanften Fortfluß ber griechischen Mundart, fein aramäischer 25 Dialekt Dieffeit des Euphrats hatte ihn in feinen alten Gestalten. Nur die griechische Sprache ift wie durch Gefang entstanden: benn Gesang und Dichtfunft und ein früher Gebrauch bes freien Lebens hat fie zur Mufensprache ber Welt gebilbet. Go felten fich nun jene Umstände der Griechen-Cultur wieder zusammenfinden werden, 30 so wenig das Menschengeschlecht in seine Kindheit zurückgeben und einen Orpheus, Mufaus und Linus ober einen homerus und Hesiodus mit allem mas sie begleitete, von den Todten zuruckführen kann: fo wenig ift bie Genesis einer griechischen Sprache in unfern Zeiten felbst für biefe Gegenden möglich.

Die Mythologie der Griechen floß aus Sagen verschiedener Gegenden zusammen, die Glaube des Bolks, Erzählungen der Stämme von ihren Urvätern oder die ersten Versuche denkender Köpfe waren, sich die Wunder der Welt zu erklären und der

menschlichen Gesellschaft Gestalt zu geben. 4) So unächt und neugeformt unfre Hymnen bes alten Orpheus fenn mögen: so find fie immer boch Rachbilber von jenen lebendigen Anbetungen und Grußen an die Natur, die alle Bolfer auf der ersten Stuffe ber Bilbung lieben. Der robe Jager spricht feinen gefürchteten Bar, b) 5 ber Neger seinen heiligen Fetisch, der Parfische Mobed seine Naturgeifter und Elemente beinah auf Orphische Weise an; nur wie ift ber Orphische Natur-Hymnus blos und allein schon burch die griechischen Worte und Bilber gereinigt und veredelt! Und wie angenehm-leichter wurde die griechische Mythologie, da fie mit der 10 Beit auch in den Hymnen felbst die Fesseln bloger Beiworte abwarf und bafür, wie in ben homerischen Gefängen, Fabeln ber Götter erzählte. Auch in den Kosmogonieen zog man mit der Beit bie alten, harten Urfagen näher zusammen und fang bafür menschliche Helben und Stammväter, die man bicht an jene und 15 an die Gestalten der Götter knüpfte. Glücklicher Beise hatten bie alten Theogonien-Erzähler in die Stammtafeln ihrer Götter und helben so treffende, schone Allegorieen, oft nur mit Ginem Wort ihrer holden Sprache, gebracht, daß wenn die späteren Beisen die Bedeutung berfelben nur ausspinnen und ihre feinern w Ideen daran knupfen wollten, ein neues schönes Gewebe marb. Daher verließen selbst die epischen Sänger mit der Zeit ihre oft= gebrauchten Sagen von Götter-Erzeugungen, himmelsfturmern, Thaten des Herkules u. f. und sangen dafür menschlichere Gegenstände zum menschlichen Gebrauche.

Vor allen ist unter diesen Homer berühmt, der Vater aller griechischen Dichter und Weisen, die nach ihm lebten. Durch ein glückliches Schicksal wurden seine zerstreueten Gesänge zu rechter Zeit gesammlet und zu einem zwiefachen Ganzen vereint, das wie ein unzerstörbarer Pallast der Götter und Helden auch nach Jahr- wtausenben glänzet. Wie man ein Wunder der Natur zu erklären

a) ©. Heyne de fontibus et caussis errorum in historia Mythica: de caussis fabularum physicis: de origine et caussis fabularum Homericarum: de Theogonia ab Hesiodo condita &c.

b) S. Georgi Abbilbungen ber Bölker bes Ruffischen Reichs Th. I.

<sup>32.</sup> Chr. G. Henne, De caussis fabularum seu mythorum physicis. Opuscula Academica Vol I. Göttingen 1785. S. 184—206. De origine et caussis fabularum Homericarum. S. Novi Commentarii Societatis Reglae Scientiarum Gottingensis. T. VIII. 1778. Comm. hist. et phil. p. 34—58. — 35. Georgi, f. Speen II, S. 203, B. 34 und Anm.

strebt: so hat man sich Mühe gegeben, bas Werben Homers zu erklären,") ber boch nichts als ein Rind ber Natur mar, ein glücklicher Sänger ber Jonischen Kufte So manche seiner Art mögen untergegangen senn, die ihm Theilweise ben Ruhm streitig machen s könnten, in welchem er jett als ein Einziger lebet. ihm Tempel gebaut und ihn als einen menschlichen Gott verehret; die größeste Berehrung indeß ist die bleibende Wirkung, die er auf seine Nation hatte und noch jetzt auf alle diejenigen hat, die ihn zu schätzen vermögen. Zwar find die Gegenstände, die er 10 befingt, Kleinigkeiten nach unfrer Beife: feine Götter und Belben mit ihren Sitten und Leidenschaften find feine andre, als die ihm Die Sage feiner und ber vergangenen Zeiten barbot: eben fo eingeschränkt ist auch seine Natur- und Erdkänntniß, seine Moral und Staatslehre. Aber bie Wahrheit und Weisheit, mit ber er 15 alle Gegenstände seiner Welt zu einem lebendigen Ganzen ver= webt, ber veste Umriß jedes seiner Züge in jeder Person seiner unsterblichen Gemälbe, die unangestrengte sanfte Art, in welcher er, frei als ein Gott, alle Charaftere sieht und ihre Laster und Tugenden, ihre Glücks- und Unglücksfälle erzählet, bie Musik end-20 lich, die in so abwechselnden großen Gedichten unaufhörlich von seinen Lippen strömt und jedem Bilbe, jedem Klange seiner Worte eingehaucht, mit seinen Gefängen gleich ewig lebet: sie sinds, die in ber Geschichte ber Menschheit ben homer zum Einzigen seiner Art und ber Unfterblichkeit murdig machen, wenn etwas auf Erben 25 unfterblich fenn kann.

Nothwendig hatte Homer auf die Griechen eine andre Wirkung, als er auf uns haben kann, von denen er so oft eine erzwungene kalte Bewunderung oder gar eine kalte Verachtung zum Lohn hat; bei den Griechen nicht also. Ihnen sang er in einer lebendigen so Sprache, völlig noch ungebunden von dem, was man in spätern Beiten Dialekte nannte: er sang ihnen die Thaten der Vorsahren mit Patriotismus gegen die Fremden und nannte ihnen dabei Geschlechter, Stämme, Versassungen und Gegenden, die ihnen Theils als ihr Sigenthum vor Augen waren, Theils in der Erstinnerung ihres Ahnenstolzes lebten. Also war ihnen Homer in mehrerem Betracht ein Götterbote des Nationalruhms, ein Quell

a) Blackwell's Enquiry into the Life and Writings of Homer 1736. Wood's Essay on the original Genius of Homer 1769.

ber vielseitiasten National-Weisbeit. Die spätern Dichter folgten ihm: die tragischen zogen aus ihm Fabeln, die lehrenden Allegorieen, Beispiele und Sentenzen; jeder erste Schriftsteller einer neuen Gattung nahm am Runftgebäude feines Werks ju bem feinigen bas Borbild, also daß homer gar bald bas Banier des griechi= 5 fchen Geschmacks mard und bei schmächern Köpfen bie Regel aller menschlichen Weisheit Auch auf die Dichter ber Römer hat er gewirft und feine Aeneis wurde ohne ihn dasenn. Noch mehr hat auch Er die neueren Bölker Europa's aus der Barbarei gezogen: so mancher Jüngling hat an ihm bildende Freude genossen und 10 ber arbeitende sowohl als ber betrachtende Mann Regeln bes Geschmacks und der Menschenkanntnik aus ihm gezogen Indessen ifts eben so unläugbar, daß wie jeder große Mann durch eine übertriebne Bewunderung seiner Gaben Disbrauch ftiftete, auch ber aute Homer davon nicht frei gewesen, so daß Er sich selbst 15 am meisten munbern murbe, wenn er wiedererscheinend fahe, mas man zu jeder Zeit aus ihm gemacht hat. Unter ben Griechen hielt er die Fabel länger und vefter, als sie ohne ihn mahrscheinlich gedauret hätte: Rhapsodisten sangen ihn her, kalte Dichterlinge ahmten ihn nach und ber Enthusiasmus für ben Somer w ward unter ben Griechen endlich eine fo table, füße, zugespitzte Runft, als ers taum irgend für einen Dichter unter einem andern Bolk gewesen. Die Zahllosen Werke ber Grammatiker über ihn find meistens verlohren; sonst wurden wir auch an ihnen die unfelige Mühe sehen, die Gott den spätern Geschlechtern der Men- 25 schen durch jeden überwiegenden Geift auflegt: denn find nicht auch in ben neuern Zeiten Beispiele gnug von ber falschen Bearbeitung und Anwendung Homers vorhanden? Das bleibt in= beffen immer gewiß, daß ein Geift wie Er in ben Zeiten, in benen er lebte und für die Nation, der er gesammlet mard, ein w Geschenk der Bildung sei, dessen sich schwerlich ein anderes Bolk rühmen könnte. Rein Morgenlander besitzt einen Somer: keinem Europäischen Bolf ift zur rechten Zeit in feiner Jugendblüthe ein Dichter wie Er erschienen. Selbst Offian mar es seinen Schotten nicht und ob je bas Schickfal einen zweiten Glückswurf thun werbe, so bem Sunde neu-griechischer Freundschafts-Inseln einen homer gu geben, ber fie fo hoch wie fein alter Zwillingsbruber führe? barüber frage man bas Schickfal.

Da also einmal die griechische Cultur von Mythologie, Dicht= funst und Musik ausging: so ists nicht zu verwundern, daß der Geschmad baran ein Hauptstrich ihres Charakters geblieben, ber auch ihre ernsthaftesten Schriften und Anstalten bezeichnet. Unsern 5 Sitten ists fremde, daß die Griechen von der Musik als bem Hauptstück ber Erziehung reben, daß sie folche als ein großes Werkzeug des Staats behandeln und dem Verfall derfelben die wichtigsten Folgen zuschreiben. Noch sonderbarer scheinen uns bie Lobsprüche, Die fie bem Tang, ber Gebehrben- und Schauspielfunft 10 als natürlichen Schwestern ber Boesie und Weisheit so begeistert und fast entzuckt geben. Manche, die diese Lobsprüche lasen, glaubten, daß die Tonkunst ber Griechen auch in systematischer Lollkommenheit ein Wunder der Welt gewesen, weil die gerühmten Wirkungen berfelben uns fo gang fremde blieben. Daß es aber 15 auf wissenschaftliche Vollkommenheit der Musik bei den Griechen nicht vorzüglich angelegt gewesen sei, zeigt felbst ber Gebrauch, ben fie von ihr machten. Sie behandelten fie namlich gar nicht als eine besondre Runft, sondern ließen fie der Boefie, dem Tange, ber Gebehrben- und Schauspielfunft nur bienen. In biefer Ber-20 bindung also und im ganzen Gange, den die griechische Cultur nahm, liegt das Hauptmoment der Wirkung ihrer Tone. Dichtkunst ber Griechen, von der Musik ausgegangen, kam gern auf fie zurud: felbst bas hohe Trauerspiel mar nur aus bem Chor entstanden, so wie auch das alte Luftspiel, die öffentlichen 25 Ergötungen, die Buge jur Schlacht und die häuslichen Freuden bes Gastmals bei ihnen selten ohne Musik und Gesang, die meiften Spiele aber nicht ohne Tänze blieben. Nun war hierinn zwar, ba Griechenland aus vielen Staaten und Bölfern bestand, Gine Proving von der andern fehr verschieden; die Zeiten, die mancher= so lei Stuffen ber Cultur und des Luxus anderten darinn noch mehr; im Gangen aber bliebs allerbings mahr, daß die Griechen auf eine gemeinschaftliche Ausbildung biefer Künste als auf den höchsten Bunkt menschlicher Wirkung rechneten und darauf ben gröffesten Werth legten. Es darf wohl gesagt werden, daß weder die Ge= 85 behrden= noch Schauspielkunft, weber der Tanz, noch die Poesie und Musik bei uns die Dinge sind, die sie bei den Griechen maren. Bei ihnen waren fie nur Gin Werk, Gine Bluthe bes menfch= lichen Geiftes, beren roben Reim wir bei allen wilden Nationen, wenn sie gefälligen leichten Charafters sind und in einem glucklichen himmelsstrich leben, mahrnehmen. So thöricht es nun wäre, fich in bies Zeitalter jugendlichen Leichtfinns gurudfeten zu wollen, ba es einmal vorüber ift und wie ein lahmer Greis mit Junglingen zu hüpfen; warum follte biefer Greis es ben Junglingen verübeln, baß fie munter find und tangen? Die Cultur ber s Griechen traf auf bies Zeitalter jugendlicher Fröhlichkeit, aus beren Kunften fie alles, mas fich baraus machen ließ, machten; nothwendig also auch damit eine Wirkung erreichten, beren Möglichfeit wir jest taum in Krankheiten und Ueberspannungen einsehn. Denn ich zweifle, ob es ein größeres Moment ber feinern finn- w lichen Wirkung aufs menschliche Gemuth gebe, als ber ausftubirte höchste Punkt ber Verbindung dieser Künste mar, zumal bei Gemuthern, die dazu erzogen und gebildet, in einer lebendigen Welt folder Eindrücke lebten. Laffet uns alfo, wenn wir felbft nicht Griechen fenn konnen, und wenigstens freuen, daß es einmal i Griechen gegeben und bag, wie jebe Bluthe ber menfchlichen Denkart, so auch diese ihren Ort und ihre Zeit zur schönsten Entwicklung fand.

Mus bem, was bisher gefagt worden, läßt sich vermuthen, daß wir manche Gattung der griechischen Composition, die sich w auf eine lebendige Vorstellung durch Musik, Tang und die Gebehrbensprache beziehet, nur als ein Schattenwerf ansehen, mithin auch bei ber forgsamsten Erklärung vielleicht irre gehen werben. Aeschylus, Sophokles, Aristophanes und Euripides Theater, mar nicht unser Theater; das eigentliche Drama ber Griechen ift unter s feinem Bolf mehr erschienen, fo portrefliche Stude auch andre Nationen in dieser Art gearbeitet haben. Ohne Gesang, ohne jene Feierlichkeiten und hohen Begriffe ber Griechen von ihren Spielen muffen Bindars Oben uns Ausbrüche der Trunkenheit scheinen, fo wie felbst Platons Gefpräche, voll Sylben-Mufit und w iconer Composition in Bilbern und Worten, eben in Stellen ihrer fünstlichsten Einkleidung sich die meisten Bormurfe zugezogen haben. Junglinge muffen baber bie Griechen lefen lernen, weil Alte fie selten zu sehen oder ihre Blüthe sich zuzueignen geneigt sind. Laß es seyn, daß ihre Einbildungstraft oft den Berstand, daß jene so feine Sinnlichkeit, in welche sie bas Wesen ber auten Bilbung setten, zuweilen die Bernunft und Tugend überwogen: wir wollen fie ichaten lernen, ohne felbst Griechen zu werden. Un ihrer Ginkleidung, am schönen Maas und Umriß ihrer Gedanken, an der Naturvollen Lebhaftigkeit ihrer Empfindungen, endlich an jenem Klangvollen Rhythmus ihrer Sprache, der nie und nirgend seines Gleichen gefunden, haben wir immer noch zu lernen.

#### III.

## Runfte der Griechen.3

Sin Volk von dieser Gesinnung mußte auch in allen Künsten bes Lebens vom Nothwendigen zum Schönen und Wohlgefälligen steigen; die Griechen haben dies in Allem, was auf sie traf, sast 10 bis zum höchsten Punkt erreichet. Ihre Religion ersoderte Bilder und Tempel, ihre Staatsverfassungen machten Denkmals und öffentliche Gebäude, ihr Alima und ihre Lebensweise, ihre Betriebssamkeit, Ueppigkeit, Eitelkeit u. f. machten ihnen mancherlei Werke der Kunst nöthig. Der Genius des Schönen gab ihnen also diese Werke an und half sie, einzig in der Menschengeschichte, vollenden: denn da die größesten Wunder dieser Art längst zerstört sind, bewundern und lieben wir noch ihre Trümmer und Scherben.

1. Daß Religion die Runft der Griechen fehr befördert habe, sehen wir aus den Berzeichniffen ihrer Kunftwerke in Paufanias, 20 Blinius ober irgend einer ber Sammlungen, die von ihren Reften reden; es ift diefer Bunkt auch der ganzen Bölker- und Menschengeschichte ähnlich. Allenthalben wollte man gern ben Gegenstand feiner Anbetung sehen und wo folches nicht das Gesetz ober bie Religion felbst verbot, bestrebte man sich, ihn vorzustellen ober 25 zu bilben. Selbst Regervölker machen sich ihren Gott in einem Fetisch gegenwärtig und von den Griechen weiß man, daß ihre Borftellung der Götter uralters von einem Stein oder einem bezeichneten Klot ausging. In biefer Dürftigkeit konnte nun ein so betriebsames Bolk nicht bleiben; der Block murde zu einer so Herme oder Statue und da die Nation in viele kleine Stämme und Bölkerschaften getheilt mar, so mar es natürlich, daß jede ihren Saus- und Stammesgott auch in ber Abbildung auszuschmücken suchte. Einige glückliche Versuche der alten Dabalen, mahrscheinlich auch die Ansicht nachbarlicher Kunstwerke erregten Nacheiferung und 85 fo fanden fich bald mehrere Stämme und Städte, die ihren Gott, bas größeste Heiligthum ihres Bezirks, in einer leidlichern Gestalt erblickten. Borzüglich an Bilbern ber Götter hat sich die älteste Kunst ausgerichtet und gleichsam gehen gelernet; a) baher auch alle Bölker, benen Abbilbungen der Götter versagt waren, in der bilbenden Kunst nie eigentlich hoch emporstiegen.

Da aber bei ben Griechen ihre Götter burch Gesang und Gebichte eingeführt waren und in herrlichen Gestalten barinnen lebten; mas mar natürlicher, als daß die bilbende Runft von frühen Zeiten an eine Tochter ber Dichtfunft marb, ber ihre Mutter jene großen Gestalten gleichsam ins Dhr fang? Dichtern mußte ber Runftler bie Geschichte ber Götter, mithin auch die Art ihrer Vorstellung lernen; baber die älteste Kunft felbst die grausendste Abbildung berselben nicht verschmähte, weil fie ber Dichter fang. b) Mit ber Zeit tam man auf gefälligere Borftellungen, weil die Dichtkunft felbst gefälliger murbe und so 15 ward Homer ein Bater der schöneren Kunst der Griechen, weil er der Bater ihrer schönern Boesie war. Er gab bem Phibias jene erhabene Ibee zu seinem Jupiter, welcher bann die andern Abbildungen biefes Götterfünstlers folgten. Nach den Bermandschaften der Götter in den Erzählungen ihrer Dichter kamen auch w bestimmtere Charaktere ober gar Familienzüge in ihre Bilber, bis endlich die angenommene Dichter-Tradition sich zu einem Coder ber Göttergestalten im ganzen Reich der Runft formte. Rein Bolf des Alterthums konnte also die Kunst der Griechen haben, das nicht auch griechische Mythologie und Dichtkunst gehabt hatte, zu= 25 gleich aber auch auf griechische Weise zu seiner Cultur gelangt Ein solches hat es in der Geschichte nicht gegeben und so war. stehen die Griechen mit ihrer homerischen Kunft allein ba.

Hieraus erkläret sich also die Idealschöpfung der griechischen Kunft, die weder aus einer tiefen Philosophie ihrer Künstler, noch w

a) S. Winkelmanns Gesch. ber Kunft Th. I. Kap I; heine Berichtigung und Erschang berselben in ben Deutschen Schriften ber Götting Societ. Th. I. S. 211 u. f. b) S. heine über ben Kasten bes Kopielus u. a.

<sup>31</sup> f. S. die Ausgabe von Julius Lessing. Berlin 1870. El. I. Kap. I. Nr. VIII. S. 20. Deutsche Schriften von der Königl. Societät der Wissenschaften zu Göttingen herausgegeben. Erster Band (und einziger). Göttingen und Gotha 1771. Berichtigung und Ergänzung der Bindelmannischen Geschickte der Kunst des Alterthums; von herrn hofr. Depne. S. 204—266. — 33. Hepne, Ueber den Kasten des Cypselus, nach dem Pausania, eine Borlesung. Göttingen 1770.

aus einer ibealischen Naturbildung der Nation, sondern aus Ur= sachen entstanden war, die wir bisher entwickelt haben. Zweifel mar es ein gludlicher Umftand, bag bie Griechen, im Ganzen betrachtet, ein schöngebildetes Bolf maren, ob man gleich s biefe Bildung nicht auf jeden einzelnen Griechen als auf eine idealische Kunftgestalt ausdehnen müßte. Bei ihnen wie allent= halben ließ sich die Formenreiche Natur an der tausendfachen Beränderung menschlicher Gestalten nicht hindern und nach Hippotrates gab es wie allenthalben, so auch unter ben schönen Griechen miß= 10 formende Krankheiten und Uebel. Alle dies aber auch zugestanden und selbst jene mancherlei sufe Gelegenheiten mitgerechnet, bei benen der Künftler einen schönen Jungling zum Apoll oder eine Bhrpne und Lais zur Göttin ber Anmuth erheben fonnte: fo er= kläret sich das angenommene und zur Regel gegebene Götter-Jbeal 15 der Künstler damit noch nicht. Ein Kopf des Jupiters könnte in ber Menschennatur mahrscheinlich so wenig erfistiren, als in unserer wirklichen Welt Homers Jupiter je gelebt hat. Der große anatomische Zeichner, Camper, hat deutlich erwiesen, auf welchen ausgedachten Regeln das griechische Künstler-Abeal in feiner Form 20 beruhe: auf diese Regeln aber konnte nur die Vorstellung der Dichter und der Zwed einer heiligen Berehrung führen. Wollet ihr also ein neues Griechenland in Götterbilbern hervorbringen: so gebet einem Bolf biesen bichterisch-mythologischen Aberglauben, nebst allem mas bazu gehört, in seiner ganzen Natureinfalt wieder. 25 Durchreiset Griechenland und betrachtet feine Tempel, seine Grotten und heiligen Saine: so werbet ihr von dem Gedanken ablaffen, einem Bolf die Sohe der griechischen Runft auch nur munschen zu wollen, das von einer folchen Religion, d. i. von einem fo lebhaften Aberglauben, der jede Stadt, jeden Flecken und Winkel mit zu= so geerbter, heiliger Gegenwart erfüllet hatte, ganz und gar nichts weiß.

2. Alle Helbensagen ber Griechen, insonderheit wenn sie Borfahren des Stammes betrafen, gehören gleichfalls hieher: denn auch sie waren durch die Seele der Dichter gegangen und lebten zum Theil in ewigen Liedern; der Künstler also, der sie bildete, 36 schuf zum Stolz und zur Uhnenfreude des Stammes ihre Ge-

a) Camper's fleinere Schriften S. 18 u. f.

<sup>87.</sup> Camper, f. Ibeen I, S. 115, Z. 27 und Anm. Bb. I Stück 1. 1784. S. 11—23. Auszuge aus zwegen in ber Amsterdammer Malerakabemie gehaltenen Borlesungen. S. 18 ff. im besonderen über die antiken Kunstwerke.

schichten mit einer Art Dichter-Religion nach. Dies bestätigt die alteste Rünstlergeschichte und eine Ueberficht ber griechischen Kunftwerke. Graber, Schilbe, Altare, beilige Site und Tempel waren es, die das Andenken der Borfahren vefthielten und eben auch fie beschäftigten in mehreren Stämmen von den altesten Reiten ber s ben arbeitenden Künftler. Alle streitbaren Bölfer der Belt bemahlten und schmudten ihre Schilbe; die Griechen gingen weiter: sie schnitten ober goffen und bilbeten auf sie das Andenken ber Daher die frühen Werke Bulcans in fehr alten Dichtern; baber Herfules Schild beim Besiodus mit Berseus Thaten. Nebst 10 Schilbern famen Lorftellungen biefer Art auf Altare ber Belben ober auf andere Familiendenkmale, wie Rypfelus Raften zeigt, beffen Riquren völlig im Geschmad von Sefiodus Schilde waren. Erhobene Werfe biefes Inhalts fchrieben fich fcon von Dabalus Reiten her und da viele Tempel der Götter ursprünglich Grab- 15 maler gewesen maren,") so trat in ihnen bas Unbenken ber Borfahren, der helben und Götter fo nahe gusammen, daß es faft Einerlei Berehrung, ber Runft wenigstens Ginerlei Triebwerf marb. Daher die Borftellung ber alten Helbengeschichte an ber Kleidung ber Götter, auf Seiten der Throne und Altare: daher die Ehren= 20 mäler der Berftorbnen oft auf den Märkten der Städte oder die Bermen und Säulen auf ben Gräbern. Sett man nun noch bie unfäglich-vielen Runftwerke hinzu, die als Geschenke von Familien, Stämmen ober Brivatpersonen jum Undenken ober als Dankgelübde in die Tempel der Götter kamen und dem angenommenen 25 Gebrauch gemäß oft mit Vorstellungen aus ber Stammes- und Helbengeschichte ausgeschmückt waren; welch andres Bolk könnte sich einer solchen Triebfeber ber mannichfaltigsten Kunft rühmen? Unfre Ahnenfale mit ihren Bilbern vergeffener Vorfahren find bagegen nichts; ba ganz Griechenland von Sagen und Liebern und w heiligen Pläten seiner Götter= und Heldenahnen voll mar. hing an der kühnen Idee, daß Götter mit ihnen verwandte, höhere Menschen und Selben niedere Götter senn; diesen Beariff aber hatten ihre Dichter gebildet.

Zu solchem Familien- und Vaterlandsruhm, der der Kunst so aufhalf, rechne ich auch die griechischen Spiele: sie waren Stiftungen

a) Wie z. B. ber Tempel ber Pallas zu Larissa Afrisius, ber Tempel ber Minerva Pollas zu Athen Erichthonius, ber Thron bes Amitlaus Hyacinths Grabmal war u. f.

und zugleich Gedächtniffeste ihrer Selben, dabei also gottesbienstliche und sowohl der Kunft als der Dichtkunft äußerst vortheilhafte Gebräuche. Nicht etwa nur, daß Junglinge, jum Theil nacht, fich in mancherlei Rämpfen und Geschicklichkeiten übten und babei 5 bem Künstler lebendige Modelle wurden; sondern vielmehr, daß burch diese Uebungen ihr Leib einer schönen Nachbildung fähig und durch diese jugendlichen Siege ihr Geift im thätigen Anbenten bes Familien = Bater = und Helbenruhms erhalten marb. Aus Bindar und aus ber Geschichte miffen wir, wie hoch bie 10 Siege folder Art im ganzen Griechenlande geschätzt murben und mit welchem Wetteifer man barnach ftrebte. Die gange Stadt bes Ueberwinders wurde damit geehrt: Götter und Helden ber Vorzeit stiegen zum Geschlecht des Siegers nieder. ruhet die Dekonomie der Oben Bindars; Kunstwerke, die er über 15 den Werth der Bildfäulen erhob. Hierauf beruhete die Ehre des Grabmals ober ber Statue, die ber Sieger, meistens idealisch, erhalten durfte. Er war durch diese glückliche Nacheiferung der Selven Borfahren gleichsam ein Gott geworden und über die Menschen erhoben. Wo sind jetzt dergleichen Spiele mit gleichem 20 Werth und gleichen Folgen möglich?

3. Auch die Staatsverfassungen der Griechen halfen der Runft auf; nicht sowohl weil sie Freistaaten maren, als weil diese Freiftaaten ben Kunftler zu großen Arbeiten brauchten. Griechen= land war in viele Staaten vertheilt und mochten diese von Königen 25 ober von Archonten regiert werben: so fand die Runst Nahrung. Auch ihre Könige maren Griechen und alle Kunst-Bedürfnisse, Die aus ber Religion ober aus Gefchlechtsfagen entsprangen, maren ihr Bedürfniß; oft waren sie sogar die obersten Priester. von alten Zeiten an zeichnete fich ber Schmud ihrer Ballafte burch so Roftbarkeiten ihrer Stammes- ober ihrer Helbenfreunde aus, wie bereits Homer davon erzählet. Allerdings aber gaben die republicani= ichen Berfaffungen, die mit der Zeit überall in Griechenland ein= geführet wurden, der Kunft einen weitern Raum. Gemeinwesen maren Gebäude zur Versammlung bes Bolks, zum 85 öffentlichen Schat, ju gemeinschaftlichen Uebungen und Bergnügungen nöthig und so entstanden 3. B. in Athen die prächtigen Gymnasien, Theater und Galerien, das Obeum und Brytaneum, der Bnyr u. f. Da in den griechischen Republiken alles im Namen des Bolks

ober ber Stadt getrieben ward: so war auch nichts zu kostbar, mas auf die Schutgötter berfelben ober auf die Berrlichkeit ihres Namens verwandt wurde, dagegen einzelne, felbst die vornehmsten Burger fich mit schlechteren Saufern begnügten. Diefer Gemeingeist, alles wenigstens bem Scheine nach für bas Bange zu thun, s mar die Seele der griechischen Staaten, ben ohne Ameifel auch Wintelmann meinte, wenn er bie Freiheit ber griechischen Republiken als das goldne Zeitalter der Kunft pries. Bracht und Größe nämlich waren in ihnen nicht so vertheilt, wie in ben neueren Zeiten, sondern floffen in dem zusammen, mas den Staat 10 Mit Ruhmes-Ideen dieser Art schmeichelte Perikles dem Volk und that mehr für die Künste, als zehn athenienfische Könige würden gethan haben. Alles was er bauete, war im großen Geschmad, weil es ben Göttern und der ewigen Stadt gehörte; und gewiß wurden wenige ber griechischen Stabte und Infeln folche 15 Gebäude errichtet, solche Kunstwerke befördert haben, wenn sie nicht von einander getrennte, im Ruhm wetteifernde Freistaaten gewesen waren. Da überdem bei demofratischen Republiken ber Führer des Volks dem Volk gefallen mußte; was mählte er lieber als die Gattung des Aufwandes, die nebst bem Wohlgefallen ber 20 Schutgotter auch bem Bolf in Die Augen fiel und viele Menfchen nährte?

Niemand zweifelt baran, daß dieser Auswand auch Folgen gehabt habe, von welchen die Menschheit gern wegsiehet. Die Härte, mit der die Uthenienser ihre Ueberwundenen, selbst ihre Scolonieen drückten, die Räubereien und Kriege, in welche die Staaten Griechenlands unaufhörlich verslochten waren, die harten Dienste, die selbst ihre Bürger dem Staat thun mußten und viele andere Dinge mehr, machen die griechischen wohl nicht zu den erwünschtesten Staaten; der öffentlichen Kunst aber mußten selbst wiese Beschwerden dienen. Tempel der Götter waren meistens auch dem Feinde heilig; dei einem wechselnden Schickal aber gingen auch die vom Feinde verwüsteten Tempel aus der Asche besto schöner empor. Vom Siegesraube der Perser ward ein schöneres Athen erbauet und saft bei allen glücklichen Kriegen ward sie

<sup>7.</sup> Bindelmann, Geschichte ber Kunft bes Altertums. Ausg. von Julius Lesfing. 207. Ansang bes zweiten Teils. "Rach ben außeren Umftänben ber Zeit unter ben Griechen betrachtt." S. auch S. 215 ff. — 12. A: athenienfischen, a: athenienfische. — 28. ber, A a: benei.

von bem Theil ber Beute, ber bem Staat zugehörte, auch einer oder ber andern Kunst geopsert. Noch in den spätern Zeiten erhielt Athen, Trot aller Verwüstungen der Römer, immer noch bie Herrlichkeit seines Ramens durch Statuen und Gebäude: denn mehrere Kaiser, Könige, Helden und reiche Privatpersonen beeiserten sich, eine Stadt zu erhalten und zu verschönern, die sie für die Mutter alles guten Geschmacks erkannten. Daher sehen wir auch unter dem Macedonischen Reich die Kunst der Eriechen nicht ausgestorben; sondern nur wandernd. Auch in fernen Ländern waren die griechischen Könige doch Griechen und liebten griechische Künste. So baueten Alexander und manche seiner Nachfolger in Afrika und Asien prächtige Städte; auch Rom und andre Bölker lernten von den Griechen, da die Zeit der Kunst in ihrem Baterlande dahin war: denn allenthalben war doch nur Eine griechische Kunst und Baukunst auf der gesammten Erde.

4. Endlich nährte auch das Klima der Griechen die Rünste bes Schönen, nicht hauptfächlich durch die Gestalt der Menschen, bie mehr vom Stamm als vom himmelsftrich abhängt; sonbern burch seine bequeme Lage für die Materialien der Runft und die 20 Aufstellung ihrer Kunstwerke. Der schöne Parische und andre Gattungen Marmors standen in ihrem Lande ihnen zu Gebot: bas Elfenbein, das Erz und was fie fonst zur Kunft bedurften, gab ihnen ein Sandel, dem fie wie in der Mitte lagen. Gemiffer= maaffe tam biefer ber Geburt ihrer Runft felbst zuvor, indem fie 25 aus Kleinasien, Phönicien und andern Ländern Kostbarkeiten befiten konnten, die fie felbst noch nicht zu bearbeiten mußten. Der Reim ihrer Kunftgaben mard also fruhe hervorgelockt, vorzüglich auch, weil ihre Nähe mit Klein-Aften, ihre Colonicen in Großgriechenland u. f. einen Geschmack an Ueppigkeit und Wohlleben so bei ihnen erweckten, der der Kunft nicht anders als aufhelfen Der leichte Charafter ber Griechen mar weit entfernt, an Rublose Byramiden feinen Fleiß zu verschwenden; einzelne Städte und Staaten konnten in Diefe Bufte bes Ungeheuren auch nie gerathen. Sie trafen alfo, wenn man vielleicht ben einzigen 35 Coloffus ber Infel Rhobus ausnimmt, felbst in ihren aröffesten Werken das schöne Maas, in welchem Erhabenheit sich mit Un= muth begegnet. Dazu gab ihnen nun ihr heiterer himmel so manchen Anlaß. So manchen unbedeckten Statuen, Altaren und

Tempeln gab er Raum; insonderheit der schönen Säule, die statt der todten nordischen Mauer in schlanker Anmuth unter ihm dastehen konnte, ein Ruster des Ebenmaaßes, der Richtigkeit und Einfalt.

Bereinigt man alle diese Umstände, so siehet man, wie in Jonien, Griechenland und Sicilien auch der Kunst nach jener 5 leichte, richtige Geist wirken konnte, der bei den Griechen alle Werke des Geschmacks bezeichnet. Durch Regeln allein kann er nicht erlernt werden; er äußert sich aber in beobachteten Regeln und durste, so ganz er ursprünglich der Anhauch eines glücklichen Genius war, durch eine fortgesetzte Uedung selbst Handwerk werden. wuch der schlechteste griechische Künstler ist seiner Manier nach ein Grieche: wir können ihn übertressen; die ganze genetische Art der griechischen Kunst aber werden wir nie erreichen: der Genius dieser Zeiten ist vorüber.

#### IV.

# Sitten= und Staatenweisheit der Griechen.

15

Die Sitten der Griechen waren so verschieden, als die Art ihrer Stämme, ihrer Gegenden und Lebensweise nach den Graden ihrer Cultur und einer Reihe von Glücks und Unglücksfällen war, in welche sie der Zufall setzte. Der Arkadier und Athener, wo der Jonier und Epirote, der Spartaner und Sybarit waren nach Zeiten, Lage und Lebensweisen einander so unähnlich, daß mir die Kunst mangelt, ein trügerisches Gemälde von ihnen allen im Ganzen zu entwersen, dessen Züge widersprechender ausfallen müßten, als das Bild jenes Athenischen Demus, das Parrhasius wahlte. Alls bleibet uns nichts übrig, als den Gang zu besmerken, den im Ganzen die Sittenbildung der Griechen nahm und die Art, wie sie sich mit ihrer Staaten-Einrichtung gesellte.

Wie bei allen Lölkern der Erde ging ihre älteste Sittencultur vorzüglich von der Religion aus und sie hat sich lange in so

a) Pinxit Demon Atheniensium argumento quoque ingenioso: volebat namque varium, iracundum, iniustum, inconstantem, eundem exorabilem, clementem, misericordem, excelsum, gloriosum, humilem, ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere. Plin. hist. nat. l. 3). c. 5.

<sup>24.</sup> ausfallen, Aa: auffallen. — 31 ff Plinius, Naturalis historia ed. Sillig. Hamburg und Gotha 1851—1858. Bb. V, S. 231. Lib. XXXV (c. 10), § 69.

diesem Gleise gehalten. Die gottesdienstlichen Gebräuche, die sich in ben verschiedenen Musterien bis auf fehr politische Zeiten fortpflanzten, jene heiligen Rechte ber Gaftfreiheit und bes Schutes flehender Unglücklichen, ihre Sicherheit an heiligen Dertern, ber 5 Glaube an Kurien und Strafen, Die auch den unvorfetlichen Mörder Geschlechter=hinab verfolgten und mit dem ungerächten Blut über ein ganzes Land ben Fluch brächten, die Gebräuche ber Entfündigung und Götter-Berfohnung, die Stimme ber Drakel, die Heiligkeit des Eides, des Heerdes, der Tempel, Graber u. f. 10 waren in Bang gebrachte Meinungen und Anstalten, die ein robes Bolf banbigen und halbwilde Menschen allmählich zur Humanität bilben follten.") Daß fie ihr Geschäft glucklich be-wirket, sehen wir, wenn wir die Griechen mit andern Nationen vergleichen: benn es ift unläugbar, daß fie burch biefe Auftalten 15 nicht nur bis an die Pforte der Philosophie und politischen Cultur, sondern tief ins Beiligthum berfelben geführt murben. Das einzige Delphische Drakel; wie großen Nuten hat es in Griechenland gestiftet! So manchen Tyrannen und Bosewicht zeichnete feine Götterstimme aus, indem fie ihm abweisend fein 20 Schickfal fagte: nicht minder hat es viele Unglückliche gerettet. so manchen Rathlosen berathen, manche gute Anstalt mit göttlichem Unsehen befräftigt, so manches Werk ber Kunft ober ber Muse, bas zu ihm gelangte, befannt gemacht und Sittenfprüche sowohl als Staatsmaximen geheiligt. Die rohen Berfe des Drakels 25 haben also mehr gewirkt als die glattesten Gedichte späterer Dichter; ja ben gröffesten Ginfluß hatte es badurch, daß es bie hoben Staaten und Rechtsprecher Griechenlands, die Amphiftponen in feinen Schutz nahm und ihre Aussprüche gewiffermaaße zu Gesetzen der Religion machte. Was in spätern Jahrhunderten so als ein Einziges Mittel zum ewigen Frieden Europa's vorgeschlagen ist, ein Gericht der Amphiktyonen, b) war ben ben Griechen schon ba und zwar nahe bem Thron bes Gottes ber Weisheit und Wahrheit, ber burch fein Ansehen es heiligen follte.

a) S. Heyne, de primorum Graeciae Legumlatorum institutis ad morum 35 mansutudinem in opusc. academic. P. l. p. 207.
b) S. Oeuvres p. St. Pierre T. I und beinah in allen seinen Schriften.

<sup>34.</sup> Henne, Nonnulla in vitae humanae initiis a primis Graeciae legumlatoribus ad morum mansuetudinem sapienter instituta. — Opuscula academica. Vol. I. Editingen 1785. S. 207—220. — 36. Charles-Grénée Castel de St. Hierre (1658—1743), Projet de paix perpétuelle. Utrech 1713.

Nebst ber Religion gehören alle Gebräuche hieher, die aus Unftalten ber Bater erwachsen, ihr Undenken ben Rachkommen bemahrten; fie haben auf die Sittenbildung ber Briechen fortbaurend gewirket. So 3. E. gaben die mancherlen öffentlichen Spiele ber griechischen Erziehung eine febr eigenthumliche Richtung, 5 indem sie Leibesübungen zum hauptstud berselben und die dadurch erlangten Vorzüge zum Augenmerk ber gangen Nation machten. Nie hat ein Zweig schönere Früchte getragen, als ber fleine Del-Epheu- und Fichtenzweig, ber bie griechischen Sieger franzte. Er machte die Junglinge schon, gefund, munter: ihren Gliedern gab 10 er Gelenkigkeit, Chenmaas und Wohlftand: in ihrer Seele fachte er die ersten Funten ber Liebe für ben Ruhm, selbst für ben Nachruhm an und praate ihnen die unzerftorbare Form ein, für ihre Stadt und für ihr Land öffentlich ju leben; mas endlich bas schätbarfte ift, er grundete in ihrem Gemuth jenen Gefchmad is für Männerumgang und Männerfreundschaft, ber die Griechen ausnehmend unterscheibet. Nicht mar bas Beib in Griechenland ber gange Rampfpreis bes Lebens, auf ben es ein Jungling anleate; die schönste Selena konnte immer doch nur einen Paris bilben, wenn ihr Genuß ober Besit das Ziel ber gangen Mannes 20 tugend mare Das Geschlecht ber Weiber, so schöne Muster jeder Tugend es auch in Griechenland hervorgebracht hat, blieb nur untergeordneter Zwed bes mannlichen Lebens; Die Gedanken ebler Junglinge gingen auf etwas Söheres hinaus: das Band ber Freundschaft, das sie unter sich oder mit erfahrnen Männern 25 fnüpften, zog fie in eine Schule, Die ihnen eine Afpafia schwerlich gewähren konnte. Daher in mehreren Staaten die mannliche Liebe der Griechen, mit jener Nacheiferung, jenem Unterricht, jener Dauer und Aufopferung begleitet, beren Empfindungen und Folgen wir im Plato beinah wie den Roman aus einem fremden Planeten 30 Männliche Herzen banden sich an einander in Liebe und Freundschaft, oft bis auf den Tod: ber Liebhaber verfolgte ben Geliebten mit einer Art Gifersucht, die auch den kleinsten Flecken an ihm aufspähete und ber Geliebte scheuete bas Auge seines Liebhabers als eine läuternde Flamme ber geheimesten Neigungen 35 Wie uns nun die Freundschaft der Jugend Die feiner Seele. fuffeste und keine Empfindung daurender ift, als die Liebe berer, mit benen wir uns in ben schönsten Jahren unfrer erwachenden Kräfte auf Einer Laufbahn ber Lollfommenheit übten: fo mar

ben Griechen diese Laufbahn in ihren Gymnafien, ben ihren Geschäften bes Krieges und ber Staatsverwaltung öffentlich bestimmt und jene heilige Schaar der Liebenden davon die natürliche Folge. Ich bin weit entfernt, die Sittenverderbniffe zu verhelen, die aus 5 dem Migbrauch dieser Anstalten, insonderheit wo sich unbekleidete - Jünglinge übten, mit ber Zeit erwuchsen; allein auch biefer Dißbrauch lag leider im Charafter der Nation, deren warme Gin= bildungsfraft, beren fast mahnfinnige Liebe für alles Schöne, in welches fie ben höchsten Genug ber Götter fetten, Unordnungen 10 folder Art unumgänglich machte. Im Geheimen geübt, wurden Diese nur besto verderblicher worden fenn, wie die Geschichte fast aller Bölfer bes marmen Erbstrichs ober einer üppigen Cultur beweiset. Daber marb ber Flamme, die sich im Innern nährte, durch öffentliche rühmliche Zwecke und Anstalten zwar frevere 15 Luft geschafft; sie kam bamit aber auch unter die einschränkende Aufficht ber Gesete, die fie als eine mirkfame Triebfeber für ben Staat brauchten.

Endlich. Da das dreifache Griechenland beider Welttheile in viele Stämme und Staaten getheilt mar: fo mußte die Sitten-20 cultur, die fich hie und da erhob, jedem Stamme genetisch, mithin auf so mancherlei Beise politisch werben, daß eben dieser Umstand uns die glüdlichen Fortschritte ber griechischen Sittenbildung allein schon erkläret. Nur durch die leichtesten Bande, einer gemein= schaftlichen Sprache und Religion, ber Orakel, ber Spiele, bes 25 Gerichts der Amphitiponen u. f. ober durch Abstammung und Colonieen, endlich burch bas Andenken alter gemeinschaftlicher Thaten, durch Boesie und Nationalruhm maren die griechischen Staaten mit einander verbunden; weiter verband fie fein Defpot: benn auch ihre gemeinschaftlichen Gefahren gingen lange Zeit so aludlich vorüber. Also kam es barauf an, was aus dem Quell ber Cultur jeder Stamm ichopfen, welche Bache baraus er für fich ableiten wollte. Dies that jeber nach Umftanden seines Beburfnisses, vorzüglich aber nach ber Denkart einiger großen Manner, die ihm die bilbende Natur sandte. Schon unter ben Königen 85 Griechenlandes gab es edle Sohne der alten helben, die mit dem Wechsel ber Zeit fortgingen und ihren Völkern jetzt durch gute Gefete fo nütlich murben, wie ihre Bater es burch Ruhmvolle Tapferkeit gemesen maren. So hebt fich außer ben erften Colonieen: Stiftern, unter Gesetgebenden Königen insonderheit Minos empor, ber seine friegerischen Rretenfer, die Bewohner einer Insel voller Gebürge, auch friegerisch bildete und späterhin Lyfurgs Borbild Er war ber erfte, ber die Seerauber bandigte und bas Aegeische Meer sicher stellte; ber erfte allgemeinere Sittenftifter 5 Griechenlandes zur See und auf bem Lande. Daß er in auten Einrichtungen mehrere seines gleichen unter ben Königen hatte, zeiget die Geschichte von Athen, von Sprakuf' und andern Königreichen. Freilich aber nahm die Regfamteit der Menschen in der politischen Sittenbildung einen andern Schwung, als aus den 10 meisten griechischen Königreichen Republiken wurden; eine Revolution, die allerdings eine der merkwürdigsten ist in der gesammten Menschen= geschichte. Nirgend als in Griechenland war sie möglich, wo eine Menge einzelner Bölker das Andenken ihres Ursprunges und Stammes fich auch unter seinen Königen zu erhalten gewußt hatte. 15 Jebes Bolk sahe sich als einen einzelnen Staatskörper an, ber gleich seinen wandernden Vorfahren sich politisch einrichten durfe; unter den Willen einer erblichen Königsreihe fei feiner der griechi= schen Stämme verkauft. Nun war zwar damit noch nicht außgemacht, daß die neue Regierung auch die bessere mare: statt des 20 Königes herrschten beinahe allenthalben die Bornehmsten und Mächtigern, fo daß in mehreren Städten die Bermirrung größer und der Druck des Volks unleidlich murde; indessen waren boch bamit Einmal die Bürfel geworfen, daß Menschen, wie aus ber Unmundigkeit erwacht, über ihre politische Berfaffung felbst nach 25 benken lernten. Und fo mar bas Zeitalter griechischer Republiken ber erste Schritt zur Mündiakeit bes menschlichen Geiftes in ber wichtigen Angelegenheit, wie Menschen von Menschen zu regieren wären? Alle Ausschweifungen und Fehltritte der Regierungsformen Griechenlandes hat man als Versuche ber Jugend anzusehen, Die so meistens nur durch Schaben flug werben lernet.

Balb also thaten sich in vielen freigewordenen Stämmen und Colonieen weise Männer hervor, die Vormünder des Volks wurden. Sie sahen, unter welchen Uebeln ihr Stamm litt und sannen auf eine Einrichtung besselben, die auf Gesetze und Sitten des Ganzen serbauet wäre. Natürlich waren also die meisten dieser alten griechischen Weisen Männer in öffentlichen Geschäften, Vorsteher des Volks, Rathgeber der Könige, Heerschifter: denn blos von diesen

Ebeln konnte die politische Cultur ausgehn, die weiter hingb aufs Bolf wirkte. Selbst Lyfurg, Drako, Solon waren aus ben ersten Geschlechtern ihrer Stadt, zum Theil selbst obrigkeitliche Bersonen; die Uebel der Aristokratie sammt der Unzufriedenheit des Bolks 5 waren zu ihrer Zeit aufs höchste gestiegen, baber bie beffere Gin= richtung, die fie angaben, so großen Eingang gewann. Unfterb= lich bleibt das Lob dieser Männer, daß sie, vom Zutrauen bes Bolks unterftutt, für fich und die Ihrigen ben Besit ber Oberherrschaft verschmähten und allen ihren Fleiß, alle ihre Menschen-10 und Bolkstenntniß auf ein Gemeinwesen b. i. auf ben Staat als Staat wandten. Waren ihre erften Verfuche in diefer Art auch bei weitem nicht die höchsten und ewigen Muster menschlicher Gin= richtungen; fie follten bieses auch nicht fenn: fie gehören nirgend hin, als wo fie eingeführt wurden, ja auch hier mußten fie sich 15 ben Sitten des Stammes und feinen eingewurzelten Uebeln oft wider Willen bequemen. Lyfurg hatte freiere Sand als Solon; er ging aber in zu alte Zeiten zuruck und bauete einen Staat. als ob die Welt ewig im Belbenalter ber roben Jugend verharren könnte. Er führte seine Gesetze ein, ohne ihre Wirkungen ab-20 zuwarten und für seinen Geist mare es mohl die empfindlichste Strafe gewesen, burch alle Zeitalter ber griechischen Geschichte die Folgen zu feben, die fie Theils durch Migbrauch, Theils burch ihre zu lange Dauer feiner Stadt und bismeilen bem gangen Griechenlande verursacht haben. Die Gesete Solons murben auf 25 einem andern Wege schädlich. Den Geift berfelben hatte er felbst überlebet; die übeln Folgen seiner Volksregierung sahe er voraus und fie find bis zum letten Athem Athens den Weisesten und Beften feiner Stadt unverkennbar geblieben. a) Das ift aber ein= mal das Schicksal aller menschlichen Einrichtungen, insonderheit der so schwersten, über Land und Leute. Zeit und Natur verändern alles: und das Leben der Menschen sollte sich nicht andern? Mit jedem neuen Geschlecht kommt eine neue Denkart empor, so altväterisch auch die Einrichtung und die Erziehung bleibe Neue Bedürfniffe und Gefahren, neue Vortheile bes Sieges, bes Reichthums, ber ss machsenden Ehre, selbst ber mehreren Bevölferung drängen sich hinzu: und wie kann nun der gestrige Tag der heutige, das alte Gefet ein ewiges Gefet bleiben? Es wird beibehalten, aber viel=

a) C. Lenophon ilber bie Republit ber Athenienfer, auch Plato, Ariftoteles u. f.

leicht nur zum Schein und leiber am meisten in Mißbräuchen, beren Aufopferung eigennüßigen, trägen Menschen zu hart fiele. Dies war ber Fall mit Lykurgs, Solons, Romulus, Moses und allen Gesehen, die ihre Zeit überlebten.

Aeußerst rührend ists baher, wenn man die eigne Stimme 5 biefer Gefetgeber in ihren fpatern Sahren boret; fie ift meiftens flagend. Denn wenn sie lange lebten, hatten sie fich selbst schon überlebet. So ists die Stimme Moses und auch Solons in ben wenigen Fragmenten, die wir von ihm haben; ja, wenn ich die blogen Sittensprüche ausnehme, haben fast alle Betrachtungen ber 10 griechischen Weisen einen traurigen Ton. Sie faben bas manbelbare Schickfal und Glud ber Menschen, burch Gefete ber Natur enge beschränkt, durch ihr eigenes Verhalten schnöbe verwirret und flagten. Sie flagten über ble Alüchtigkeit bes menschlichen Lebens und seiner blühenden Jugend; dagegen schilderten sie das oftmals is arme und franke, immer aber schwache und nichts geachtete Alter. Sie flagten über ber Frechen Glud und bes Gutmuthigen Leiben: verfehlten aber auch nicht, die achten Waffen bagegen, Klugheit und gesunde Vernunft, Mäßigung der Leidenschaften und stillen Fleiß, Eintracht und freundschaftliche Treue, Standhaftigkeit und 20 eifernen Muth, Ehrfurcht gegen die Götter und Liebe zum Baterlande ben Burgern ihrer Welt fanftrührend einzuflößen. Selbst in den Reften des neuen griechischen Luftspiels tont noch diese flagende Stimme ber fanften humanität wieder.")

Trot also aller bösen zum Theil auch schrecklichen Folgen, 25 bie für Heloten, Belasger, Colonieen, Ausländer und Feinde mancher Griechenstaat gehabt hat; so können wir doch das hohe Eble jenes Gemeinstinnes nicht verkennen, der in Lacedämon, Athen und Thebe, ja gewissermaaßen in jedem Staate Griechenlands zu seinzelnen Lebte. Es ist völlig wahr und gewiß, daß nicht aus so einzelnen Gesetzen eines einzelnen Mannes erwachsen, er auch nicht in jedem Gliede des Staats auf gleiche Weise, zu allen Zeiten gelebt habe; gelebt hat er indeß unter den Griechen, wie es selbst noch ihre ungerechten, neibigen Kriege, die härtesten ihrer Be-

a) hievon an einem anbern Ort.

<sup>35</sup> 

brückungen und die treulosesten Berrather ihrer Bürgertugend zeigen. Die Grabschrift jener Spartaner, die bei Thermopylä fielen:

Wanderer, sag's zu Sparta, daß seinen Gesetzen gehorsam Wir erschlagen hier liegen —

5 bleibt allemal der Grundsatz der höchsten politischen Tugend, bei bem wir auch zwei Jahrtausende später nur zu bedauren haben, baß er zwar einst auf ber Erbe ber Grundsat meniger Spartaner über einige harte Patricier-Gesetze eines engen Landes, noch nie aber das Principium für die reinen Gesetze der gesammten Mensch= 10 heit hat werden mögen. Der Grundsatz felbst ift der höchste, ben Menschen zu ihrer Glückseligkeit und Freiheit erfinnen und ausüben mögen. Ein Aehnliches ists mit ber Berfaffung Athens, obgleich dieselbe auf einen ganz andern Zwed führte. Denn wenn bie Aufflärung bes Bolts in Sachen, Die junachft für baffelbe 15 gehören, ber Gegenstand einer politischen Einrichtung senn barf: so ist Athen ohnstreitig die aufgeklärteste Stadt in unfrer bekannten Welt gewesen. Weber Paris noch London, weber Rom noch Babylon, noch weniger Memphis, Jerusalem, Beding und Benares werden ihr barüber ben Rang anstreiten. Da nun Batriotis= 20 mus und Auftlärung die beiden Bole find, um welche fich alle Sittencultur der Menschheit beweget: so werden auch Athen und Sparta immer bie beiben großen Gebachtnigplate bleiben, auf welchen sich die Staatskunft der Menschen über diese Zwecke querft jugendlich-froh geübt hat. Die andern Staaten ber Griechen folgten 25 meistens nur diesen zwei großen Mustern, so daß einigen die nicht folgen wollten, die Staatsverfassungen Athens und Lacedamons von ihren Ueberwindern fogar aufgedrungen murben. Auch fiehet Die Philosophie der Geschichte nicht sowohl darauf, mas auf diesen beiden Erdpunkten in dem fleinen Zeitraum, da fie wirkten, von 30 schwachen Menschen wirklich gethan sei, als vielmehr was aus den Brincipien ihrer Einrichtung für die gesammte Menschheit folge. Trot aller Fehler werden die Namen Lyfurgs und Solons, Miltiades und Themistotles, Aristides, Cimon, Phocion, Epaminondas, Pelopidas, Agefilaus, Agis, Rleomenes, Dion, Timoleon u. f. mit 35 ewigem Ruhme gepriefen; dagegen die eben fo große Männer Alcibiades, Conon, Paufanias, Lysander als Zerstörer bes griechischen Gemeingeistes ober als Berrather ihres Baterlandes mit Tadel genannt werden. Selbst die bescheidene Tugend Sofrates konnte ohn' ein Athen schwerlich zu ber Blüthe erwachsen, die sie durch einige seiner Schüler wirklich erreicht hat: denn Sokrates war nur ein Atheniensischer Bürger, alle seine Weisheit nur Atheniensische Bürgerweisheit, die er in häuslichen Gesprächen sortpflanzte. In Absicht der bürgerlichen Aufklärung sind wir 5 dem einzigen Athen also das Meiste und Schönste aller Zeiten schuldig.

Und so bürfen wir auch, da von praktischen Tugenden wenig gerebet werden fann, noch einige Worte jenen Anstalten gönnen. die nur eine Atheniensische Bolksregierung möglich machte, den 10 Rednern und dem Theater. Redner vor Gericht, zumal in Sachen bes Staats und bes augenblicklichen Entschluffes find gefährliche Triebfebern; auch find die bofen Folgen berfelben offenbar gnug in der Athenienfischen Geschichte. Da sie indessen ein Volk vorauß= feten, bas in jeder öffentlichen Cache Die vorgetragen marb, Rannt- 15 niffe hatte ober weniastens empfangen konnte: so bleibt das Atheniensische Bolf, aller Bartheien ohngeachtet, hierinn bas Einzige unferer Geschichte, an welches auch bas Römische Bolk schwerlich reichet. Der Gegenstand selbst, Feldherrn zu mahlen oder zu verbammen, über Krieg und Frieden, über Leben und Tod und jedes 20 öffentliche Geschäft bes Staats zu sprechen, mar gewiß nicht bie Sache eines unruhigen Haufens; durch den Bortrag diefer Geschäfte aber und durch alle Runft, die man darauf mandte, ward selbst bem wilden Saufen das Ohr geöfnet, und ihm jener aufgeflärte, politische Schmäter-Beift gegeben, von dem feines ber 25 Bölfer Afiens mußte. Die Beredsamkeit vor ben Ohren bes Bolks hob sich damit zu einer Höhe, die sie außer Griechenland und Rom niemals gehabt hat, die sie auch schwerlich je haben wird und haben fann, bis etwa die Bolffrednerei mahre allaemeine Aufklärung werbe. Unstreitig ift ber 3med biefer Sache groß, so wenn aleich in Athen die Mittel bazu bem Zweck unterlagen. Mit dem Atheniensischen Theater mar es ein Gleiches. Es ent= hielt Spiele fürs Bolf und zwar ihm angemeffene, erhabene, geift= reiche Spiele: mit Athen ift feine Geschichte vorbei: benn ber enge Rreis bestimmter Fabeln, Leidenschaften und Absichten, aufs Bolk so zu wirken, findet fich taum mehr in bem vermischten Saufen einer andern Stammesart und Regimentsverfassung wieder. Niemals also messe man die ariechische Sittenbilbung, weder in ihrer öffent-

lichen Geschichte noch in ihren Rednern und theatralischen Dichtern nach dem Maasstabe einer abstraften Moral, weil keinem bieser gegebnen Fälle ein folcher Maasstab zum Grunde lieget. a) Die Geschichte zeigt, wie die Griechen in jedem Zeitpunkt alles maren. s was sie gut und bose nach ihrer Lage senn konnten. Der Redner zeigt, wie Er in seinem Sandel die Bartheien sah und seinem Amed gemäß schildern mußte. Der theatralische Dichter endlich brachte Gestalten in sein Spiel, wie sie ihm die Borzeit gab ober wie er solche seinem Beruf gemäß diesen und keinen andern Bu= 10 schauern darstellen wollte. Schlüsse hieraus auf die Sittlichkeit ober Unsittlichkeit bes gesammten Bolks zu machen, mare Grundlos; baran wird aber niemand zweifeln, daß die Griechen in gewissen Beitpunkten und Städten, nach dem Kreife von Gegenständen, ber ihnen damals vorlag, das geschickteste, leichteste und aufgeklärteste 15 Bolf ihrer Belt gewefen. Die Burger Athens gaben Felbherren, Redner, Sophisten, Richter, Staatsleute und Künstler, nachdem es die Erziehung, Neigung, Wahl ober das Schickfal und der Bufall wollte und oft maren in Ginem Griechen mehrere ber schönsten Borzüge eines Guten und Edlen vereinigt.

V.

20

## Wissenschaftliche Uebungen der Griechen.

Keinem Bolf ber Erde thut man sein Recht an, wenn man ihm ein fremdes Ibeal der Wissenschaft ausdringt: so ists mit vielen Bölkern Usiens auch den Griechen gegangen und man hat sie mit Lob und Tadel oft unbillig überhäuset. Bon keiner speculativen Dogmatif 3. B. über Gott und die menschliche Seele wußten die Griechen; die Untersuchungen hierüber waren freie Privatmeinungen, sobald der Weltweise die gottesdienstlichen Gebräuche seines Landes besbachtete und keine politische Karthei ihm im

<sup>30</sup> a) S. die Einleitung zu Gillies's Nebersesung der Reben Lysias und Jokrates, nebst andern ähnlichen Schriften, die Griechenland aus Rednern oder Dichtern geschät haben.

<sup>30.</sup> John Gillies, schottischer Philolog (1747—1886). Seine Übersehung ber Reben bes Fortates und Lysias erschien 1773 mit einer Einleitung über bas Leben bieser Rebner und über bei Geschichte, die Sitten und von Enver Briegen vom Ende bes peloponnesischen Arieges die zur Schlach bei Charonea.

Wege stand. In Rücksicht dieser hat sich der menschliche Geist in Griechenland wie überall seinen Raum erkämpfen muffen; den er sich aber doch zuletzt wirklich erkämpfte.

Bon alten Göttersagen und Theogonieen ging die griechische Weltweisheit aus und es ist merkwürdig viel, mas ber feine Geift 5 dieser Nation hierüber ausspann. Die Dichtungen von der Geburt ber Götter, vom Streit ber Elemente, von Sak und Liebe ber Wesen gegen einander sind von ihren verschiedenen Schulen in so verschiedenen Richtungen ausgebildet worden, daß man beinah sagen möchte: sie waren so weit als wir sind, wenn wir ohne 10 Naturgeschichte Weltentstehungen bichten. Ja in gewissem Betracht waren sie weiter, weil ihr Sinn freier mar und keine gegebne Hypothese ihnen ein Ziel vorsteckte. Selbst die Zahlen Pythagoras und andrer Philosophen find fühne Berfuche, die Wiffenschaft ber Dinge mit bem reinsten Begriff ber menschlichen Seele, einer 15 beutlichgedachten Größe zu paaren; weil aber sowohl die Natur= wissenschaft als die Mathematik bamals noch in ihrer Kindheit waren, so kam dieser Versuch zu frühe. Immer aber locket er uns, so wie die Systeme mancher andern griechischen Philosophen eine Art von Berehrung ab, weil diese allesammt, jedes aus 20 feinem Standpunkt, tief burchbacht und von weitem Umfange maren: manchem berfelben liegen Wahrheiten und Bemerkungen zum Grunde, Die wir seitdem, vielleicht nicht jum Bortheil ber Wiffenschaft aus ben Augen verlohren haben. Daß 3. B. feiner ber alten Bhilofophen sich an Gott ein aukerweltliches Wesen oder eine höchst= 25 metaphysische Monade bachte, sondern alle bei dem Begriff einer Weltseele stehen blieben, mar der Kindheit menschlicher Philosophie völlig angemessen und wird ihr vielleicht immer angemessen bleiben. Schabe ifts, bag wir ber fühnsten Philosophen Meinung nur aus verstümmelten Nachrichten, nicht aber aus ihren eignen Schriften so im Busammenhange miffen; aber noch mehr Schabe, bag wir uns ungern in ihre Zeit setzen und sie lieber unfrer Denkart bequemen. Rebe Nation hat in allgemeinen Begriffen ihre eigne Sehart, Die meistens in den Formen des Ausdrucks, kurz in der Tradition ihren Grund hat und da bei ben Griechen die Philosophie aus 35 Gedichten und Allegorieen entstanden mar: fo gaben biefe auch ihren Abstractionen ein eigenthumliches, ihnen nicht undeutliches Gepräge. Selbst noch bei Blato sind seine Allegorieen nicht bloße

Ziererei; ihre Bilber find wie klafsische Sprüche ber Borzeit, feinere Entwickelungen ber alten Dichter-Traditionen.

Bur menschlichen und moralischen Philosophie aber neigte sich der Forschungsgeist der Griechen vorzüglich, weil ihre Zeit 5 und Verfassung sie am meisten bieses Beges führte. geschichte. Bhufik und Mathematik waren damals noch lange nicht anug angebauet und zu unfern neuern Entdeckungen die Werkzeuge noch nicht erfunden. Alles zog sich dagegen auf die Natur und die Sitten der Menschen. Dies war der herrschende Ton 10 ber griechischen Dichtkunft, Geschichte und Staatseinrichtung: jeder Bürger mußte feine Mitbürger fennen und bisweilen öffentliche Geschäfte verwalten, benen er sich nicht entziehen konnte: Die Leidenschaften und wirkenden Kräfte der Menschen hatten damals ein freieres Spiel; selbst dem muffigen Philosophen schlichen fie 15 nicht unbemerkt vorüber: Menschen zu regieren oder als ein lebendes Glied der Gesellschaft zu wirken, mar der herrschende Bug jeder emporstrebenden griechischen Seele. Kein Wunder also. daß auch die Philosophie des abstracten Denkers auf Bildung der Sitten ober bes Staats hinausging, wie Pythagoras, Plato, und 20 felbst Aristoteles dies beweisen. Staaten einzurichten, mar ihr burgerlicher Beruf nicht; nirgend war Pythagoras, wie Lykurgus, Solon oder andre, Obrigfeit und Archon: auch der größeste Theil feiner Philosophie mar Speculation, die sogar bis an den Aberglauben grenzte. Indeffen zog seine Schule Manner, die auf die 25 Staaten Großgriechenlands ben größesten Einfluß gehabt haben und ber Bund feiner Junger mare, wenn ihm bas Schicffal Dauer gegonnt hatte, vielleicht die wirksamste, wenigstens eine fehr reine Triebfeber zur Verbefferung der Welt worden.") Aber auch dieser Schritt bes über feine Zeit hocherhabenen Mannes mar zu früh: so die reichen, spharitischen Städte Groß-Griechenlandes nebst ihren Tyrannen begehrten folche Sittenwächter nicht und die Bythagoräer murben ermorbet.

Es ist ein zwar oft wiederholter, aber wie mich buntt, übersfpannter Lobspruch bes menschenfreundlichen Sokrates, daß Ers

<sup>85</sup> a) S. in Meiners Geschichte ber Wissenschaften in Griechenland und Rom Th. I. die Geschichte dieser Gesellschaft.

<sup>33</sup> ff. S. bie Anerkennung biefes Lobfpruchs Ibeen I, S. 153, B. 35. — 35. Chriftoph Meiners, Gefchichte ber Biffenfchaften in Griechenland und Rom. 2 Banbe. Lemgo 1781.

zuerft und vorzüglich gewesen sei, der die Philosophie vom himmel auf die Erde geruffen und mit dem sittlichen Leben der Menschen befreundet habe; weniastens gilt ber Lobspruch nur die Verson Sokrates felbst und ben engen Kreis seines Lebens Lange vor ihm waren Philosophen gewesen, die sittlich und thätig für die 5 Menschen philosophirt hatten, da vom fabelhaften Orpheus an eben dies der bezeichnende Charafter der Griechischen Cultur mar. Auch Pythagoras hatte durch seine Schule eine viel größere Anlage zur Bildung menschlicher Sitten gemacht, als Sofrates burch alle seine Freunde je hatte machen mogen. Daß dieser die höhere 10 Abstraktion nicht liebte, lag an feinem Stande, am Rreife feiner Kanntniffe, vorzüglich aber an feiner Zeit= und Lebensweife. Die Spsteme der Einbildungstraft ohne fernere Naturerfahrungen maren erschöpft und die griechische Weisheit ein gautelndes Geschwät ber Sophisten worden, daß es also keines großen Schrittes bedurfte, 15 das zu verachten oder beiseit zu legen, mas nicht weiter zu übertreffen mar. Bor bem Schimmernben Geift ber Sophisten schütte ihn sein Damon, seine natürliche Redlichkeit und ber burgerliche Gang seines Lebens. Dieser steckte zugleich seiner Philosophie das eigentliche Ziel der Menschheit vor, das beinah auf alle, mit 20 benen er umging, so schöne Folgen hatte; allerdings gehörte aber zu diefer Wirksamkeit die Zeit, der Ort und der Kreis von Menschen, mit benen Sofrates lebte. Anderswo wäre ber bürger= liche Weise ein aufgeklärter tugendhafter Mann gewesen, ohne bak wir vielleicht seinen Ramen mukten: benn feine Erfindung, 25 keine neue Lehre ists, die er, ihm eigen, ins Buch ber Zeiten verzeichnet; nur durch feine Methode und Lebensweise, durch die moralische Bildung, die er sich selbst gegeben hatte und andern zu geben suchte, vorzüglich endlich burch bie Art feines Todes ward er der Welt ein Muster. Es gehörte viel dazu, ein so Sofrates zu fenn, vor Allem Die fchone Gabe, entbehren zu fönnen und der feine Geschmad an moralischer Schönheit, den er bei fich zu einer Art von Instinct erhöhet zu haben scheinet; inbessen bebe man auch biesen bescheidnen edeln Mann nicht über die Sphäre empor, in welche ihn die Borsehung selbst stellte. Er ss hat wenige, feiner gang murbige, Schuler gezogen, eben weil feine Weisheit gleichsam nur zum Sausgerath feines eigenen Lebens gehörte und feine vortrefliche Methobe im Munde feiner nächsten Schüler gar zu leicht in Spöttereien und Sophismen ausarten

fonnte, sobald es dem ironischen Fragenden am Geistes= und Herzenscharafter Sofrates fehlte. Auch seine zwei ebelsten Junger Xenophon und Plato vergleiche man unpartheilsch: so wird man finden, daß er bei ihnen, (wie er felbst den bescheidenen Ausbruck 5 liebte,) nur die Hebamme ihrer eignen Geistesgestalt gewesen mar; daber er sich auch im Bilde beider so unähnlich siehet. Auszeichnende ihrer Schriften rührt offenbar von ihrer eignen Denkart her und ber schönfte Dank, ben fie ihrem geliebten Lehrer bringen konnten, mar der, daß fie fein moralisches Bilo auf-10 ftellten. Allerdings mare es fehr zu munichen gewesen, daß durch Sofrates Schuler fein Beift in alle Gefete und Staatsverfaffungen Griechenlandes fortan eingedrungen mare; daß dieses aber nicht geschehen sei, bezeugt die griechische Geschichte. Sein Leben traf auf ben Punct ber höchsten Cultur Athens, zugleich aber auch 15 ber höchsten Unstrengung ber griechischen Staaten gegen einander; beibes konnte nichts anders, als unglückliche Zeiten und Sitten nach fich ziehen, die nicht gar lange barauf den Untergang ber griechischen Freiheit bemirkten. Biegegen schützte fie feine Sokratische Weisheit, die zu rein und fein mar, als daß fie das 20 Schickfal ber Bölfer hatte entscheiben mogen. Der Staatsmann und Kriegsführer Xenophon ichilbert ichlechte Staatsverfaffungen: er kann sie aber nicht andern. Plato schuf eine idealische Republik, die nirgend, am wenigsten an Dionysius Sofe Blat fand. Rurg, Sofrates Philosophie hat mehr der Menschheit als Griechen-25 land gedienet, welches ohne Zweifel auch ihr schönerer Ruhm ift.

Ein ganz anderer war Aristoteles Geist, der scharssinnigste, vesteste und trockenste vielleicht, der je den Griffel geführet Seine Philosophie ist freilich mehr die Philosophie der Schule, als des gemeinen Lebens, insonderheit in den Schriften, die wir von ihm so haben und nach der Weise, wie man sie gebrauchte; um so mehr aber hat die reine Vernunft und Wissenschaft durch ihn gewonnen, so daß er in ihrem Gediet als ein Monarch der Zeiten dasteht. Daß die Scholastiker meistens nur auf seine Metaphysik versielen, war ihre, nicht Aristoteles Schuld und doch hat sich auch an so solcher die menschliche Vernunft unglaublich geschärfet. Sie reichte barbarischen Nationen Wertzeuge in die Hände, die dunkeln Träume der Phantasie und Tradition zuerst in Spitssündigkeiten zu verwandeln, die sie sich damit allmählich selbst zerstörten. Seine

beffern Schriften aber, die Naturgeschichte und Physik, Me Ethik und Moral, die Bolitik, Boetik und Rebekunst, erwarten noch manche glückliche Anwendung. Ru beklagen ists, daß seine historischen Werke untergegangen find und bag wir auch seine Naturgeschichte nur im Auszuge haben. Wer indessen ben Griechen 5 ben Geist reiner Wiffenschaft abspricht, möge ihren Aristoteles und Gutlides lefen: Schriftsteller, die in ihrer Art nie übertroffen wurden: benn auch bas war Platons und Aristoteles Berdienst, daß sie den Geift der Naturwissenschaft und Mathematik erweckten, ber über alles Moralifiren hinaus ins Große geht und 10 für alle Zeiten mirfet. Mehrere Schüler berfelben maren Beförderer der Aftronomie, Botanik, Anatomie und andrer Wiffenschaften, wie benn Aristoteles selbst blos mit seiner Naturgeschichte ben Grund zu einem Gebäude gelegt hat, an welchem noch Sahr= Bu allem Gewissen ber Wissenschaft, 15 hunderte bauen werden. wie zu allem Schönen ber Form ift in Griechenland ber Grund. gelegt worden; leider aber, bag uns bas Schickfal von ben Schriften seiner gründlichsten Weisen so wenig gegonnt hat! Was übrig geblieben ift, ift vortreflich; bas Bortreflichfte ging vielleicht unter. 20

Man wird es nicht von mir erwarten, daß ich die einzelnen Wiffenschaften der Mathematik, Medicin, Naturwiffenschaft und aller ichonen Kunfte burchaebe, um eine Reihe Namen zu nennen. bie entweder als Erfinder oder als Vermehrer des Wiffenschaft= lichen berfelben allen fünftigen Zeiten zur Grundlage gedient 25 Allgemein ists bekannt, daß Afien und Aegypten uns eigentlich keine mahre Form der Wissenschaft in irgend einer Kunst oder Lehre gegeben; dem feinen, ordnenden Geist der Griechen haben wir diese allein zu banken. Da nun eine bestimmte Form ber Erfänntnig eben bas ift, mas ihre Bermehrung ober Ber- so besserung in aufünftigen Reiten bewirft: so sind wir den Griechen die Basis beinah aller unserer Wiffenschaften schuldig. fie fich fremde Ibeen zugeeignet haben, fo viel fie wollen; besto besser für ung: anua, sie ordneten solche und strebten zur deut= lichen Erkanntnig. Die mancherlei griechischen Schulen maren 35 hierinn das, mas in ihrem Staatswesen die vielen Republiken waren, gemeinschaftlich-strebende, mit einander wetteifernde Kräfte: benn ohne diese Vertheilung Griechenlandes murbe felbst in ihren

Wissenschaften nie so viel geschehen senn, als geschehen ist. Die Jonische, Italische und Atheniensische Schule waren, ihrer gemeinschaftlichen Sprache ohngeachtet, durch Länder und Meere von einander gesondert; jede also konnte für sich selbst wurzeln und wenn sie verpflanzt oder eingeimpft ward, desto schönere Früchte tragen. Keiner der früheren Weisen wurde vom Staat, selbst nicht von seinen Schülern besoldet; er dachte für sich, er erfand aus Liebe zur Wissenschaft, oder aus Liebe zum Ruhm. Die er unterrichtete, waren nicht Kinder, sondern Jünglinge oder Männer, 100 oft Männer, die der wichtigsten Staatsgeschäfte pflegten. Für Jahrmärkte eines gelehrten Handels schrieb man damals noch nicht; man dachte aber desto länger und tieser; zumal der mäßige Philosoph im schönen griechischen Klima ungehindert von Sorgen denken konnte, da er zu seinem Unterhalt wenig bedurfte.

Indessen können wir nicht umhin, auch hier der Monarchie 15 bas Lob widerfahren zu laffen, bas ihr gebühret. Reiner ber fogenannten Freiftaaten Griechenlands hatte bem Ariftoteles zu feiner Naturgeschichte die Beihülfe verschafft, die ihm fein konig= licher Schüler verschaffen konnte; noch minder hätten ohne die 20 Anstalten der Btolemäer Wissenschaften, die Muße oder Kosten fordern, 3. B. Mathematik, Astronomie u. f. die Fortschritte ge= than, die sie in Alexandrien gethan haben. Ihren Unlagen sind wir den Euflides, Eratofthenes, Apollonius Bergäus, Btolemaus u. a. schuldig, Männer, die zu ben Wiffenschaften ben Grund 25 gelegt, auf welchen jest nicht nur das Gebäude der Gelehrsamkeit, sondern gemissermaaße unfrer ganzen Weltregierung ruhet. Es hatte also auch seinen Rugen, daß die Zeit der griechischen Rednerei und Bürgerphilosophie mit ben Republiken zu Ende ging: diefe hatte ihre Früchte getragen; bem menschlichen Geift aber maren so aus griechischen Seelen noch andre Reime der Wiffenschaft nöthig. Gern verzeihen wir dem Aegyptischen Alexandrien seine schlechteren Dichter; a) es gab uns bafür gute Beobachter und Rechner. Dichter werben durch fich selbst; Beobachter können durch Fleiß und Uebung allein vollkommen werden.

35

a) S. Heyne de Genio saeculi Ptolemaeorum in opusc. acad. P. I. p. 76 se

<sup>2.</sup> a: fehlt "unb". — 35. p. 76 seq., S. 76—134. S. S. 517, B. 34 Anm.

Insonderheit hat die griechische Philosophie über drei Gegenftände vorgearbeitet, die schwerlich irgendwo anders eine so glückliche Werkstatt hatten finden mogen: fie find Sprache, Kunft und Geschichte. Die Sprache ber Griechen hatte fich burch Dichter, Redner und Philosophen so vielseitig reich und schön gebildet, daß 5 bas Werkzeug selbst in spätern Zeiten die Aufmerksamkeit ber Betrachter an sich jog, ba man es nicht mehr zu so glänzenden Zweden bes öffentlichen Lebens anwenden konnte. Daher die Runft der Grammatiker, die zum Theil wirkliche Philosophen maren. Zwar hat uns den größesten Theil diefer Schriftsteller 10 die Zeit geraubt, welchen Verluft wir auch allenfalls gegen viel wichtigere Sachen verschmerzen mögen; indessen ift ihre Wirkung begwegen nicht ausgetilgt worden: benn am Studium ber Griechi= schen hat sich bas Studium ber Römischen Sprache und überhaupt alle Sprachphilosophie ber Erbe angezündet. Auch in die morgen= 15 ländischen Dialekte bes vordern Afiens ift es nur aus ihr gefommen: benn die ebräische, arabische und andere Sprachen hat man nur durch die Griechische in Regeln zu bringen gelernet. Gleichermaassen ist an eine Philosophie der Kunst nirgend als in Griechenland gedacht worden, weil durch einen glücklichen Trieb 20 ber Natur und durch eine Geschmachvolle sichre Gewohnheit Dichter und Künftler felbst eine Philosophie bes Schönen ausübten, ebe ber Zergliedrer ihre Regeln aufnahm. So mußte fich durch ben ungeheuren Wetteifer in Epopeen, Theaterstücken und öffentlichen Reden nothwendig mit der Zeit eine Kritik bilben, an welche 25 unsere Kritik schwerlich reichet. Es sind uns zwar auch von ihr außer Aristoteles Schriften nur wenige spate Bruchstude übrig geblieben, die indeß immer noch von bem überfeinen Scharffinn ber griechischen Kunftrichter zeugen. Die Philosophie ber Geschichte endlich gehört vorzüglich nach Griechenland heim, weil eigentlich so die Griechen allein Geschichte haben. Der Morgenländer hat Stammregister oder Mährchen, der Nordländer hat Sagen, andre Nationen Lieder; der Grieche bildete aus Sagen, Liedern, Mährchen und Stammregistern mit ber Zeit ben gesunden Körper einer Erzählung, die in allen Gliedern lebet. Auch hierinn ging ihm so seine alte Dichtkunst vor, da sich ein Mährchen nicht leicht an= genehmer erzählen läßt, als es die Epopee erzählte: die Berthei= lung der Gegenstände nach Rhapsodieen gab zu ähnlichen Abfaten in der Geschichte Anlak und der lange Berameter konnte bald

den Wohlklang der historischen Prose bilden. Serodot mard also Homers Nachfolger und die fpäteren Geschichtschreiber der Republiken nahmen die Farbe berfelben, den republikanischen Rednergeist in ihre Erzählung auf. Da nun mit Thucydides und Xenophon die 5 griechische Geschichte aus Athen ausging und die Beschreiber berfelben Staatsmänner und Felbherren waren: fo mußte ihre Geschichte pragmatisch werden, ohne daß sie ihr eine pragmatische Gestalt zu geben suchten. Die öffentlichen Reden, die Berflechtung der griechischen Angelegenheiten, die lebendige Geftalt der Sachen 10 und ihrer Triebfedern gab ihnen folche Form an und man kann fühn behaupten, daß ohne die Republiken Griechenlands feine praamatische Geschichte in der Welt mare. Je mehr späterhin die Staaten- und Rriegstunft fich entwickelte: besto fünstlicher marb auch ber pragmatische Geift der Geschichte, bis endlich Polybius fie 15 fast zur Kriegs= und Staaten=Wiffenschaft felbst machte. An Bor= bildern folcher Art hatten nun die spätern Betrachter zu ihren Unmerkungen reichen Stoff und die Dionnse konnten fich in ben Anfängen ber historischen Runft gewiß reichlicher üben, als ein Sinefer, Jude oder felbst ein Römer es thun konnte.

Da wir also die Griechen in jeder Uebung des Geistes an 20 bichterischen, rednerischen, philosophischen, wissenschaftlichen, historischen Werken so reich und glücklich finden; Schickfal ber Zeiten, warum haft du uns benn so viel von ihnen versagt? Wo find Homers Amazonia und seine Thebais und Fresione, seine Jamben, 25 fein Margites? Wo find die vielen verlohrnen Stude Archilochus, Simonides, Alcaus, Pindars, die drei und achzig Trauer= spiele Aeschylus, die hundert und achtzehn des Sophokles und die unzählichen andern verlohrnen Stücke der Tragifer, Komiker, Lyrifer, ber größesten Weltweisen, ber unentbehrlichsten Geschicht= so schreiber, ber merkwürdigften Mathematiker, Physiter u. f.? Eine Schrift des Demokritus, Aristoteles, Theophrasts, Polybius, Euflides; für Ein Trauerspiel des Aeschylus, Sophofles und so vieler andern; für Ein Luftspiel Aristophanes, Philemons, Menanders; für Eine Dbe bes Alcaus ober ber Sappho; für die so verlohrne Natur- und Staatengeschichte Aristoteles ober für die fünf und dreissig Bucher Polybius; wer würde nicht gern einen Berg von neuern Schriften, seine eignen zuerft, hingeben, daß die Bäber von Alexandrien ein ganzes Jahrlang davon erwärmt

würden? Aber das Schicksal mit eisernem Juß geht einen andern Gang fort, als daß es auf die Unsterblichkeit einzelner menschlicher Werke in Wissenschaft oder in Kunst recine. Die gewaltigen Broppläen Athens, alle Tempel ber Götter, jene prächtigen Baläfte, Mauern, Coloffen, Bilbfäulen, Site, Wafferleitungen, Strafen, 6 Altare, die das Alterthum für die Ewigkeit schuf, find burch die Buth ber Zerftörer dahin; und einige schwache Gedankenblätter bes menschlichen Nachfinnens und Fleißes sollten verschont bleiben? Bielmehr ift zu verwundern, daß wir derselben noch so viel haben und vielleicht haben wir an ihnen noch zu viel, als baf wir sie 10 alle gebraucht hätten, wie fie zu gebrauchen waren. Laffet uns jest zum Aufschluß beffen, mas mir bisher einzeln burchgingen, die Geschichte Griechenlandes im Gangen betrachten; fie träat ihre Philosophie Schritt vor Schritt belehrend mit sich.

### VI.

## Geschichte der Veränderungen Griechenlandes.

So reich und verflochten die griechische Geschichte an Beränderungen ist: so geben boch ihre Fäben an wenigen Saupt= punkten zusammen, beren Naturgesetze klar sind. Denn:

- 1. Daß in diesen drei Landesstrecken mit ihren Inseln und Halbinfeln viele Stämme und Colonieen zur See und vom höbern Lande hinaus hin und her wandern, sich niederlassen und einander vertreiben, ift allenthalben die Geschichte ber alten Welt bei ahn= lichen Meer- und Erbstrichen gewesen. Nur hier war das Wan- 25 bern lebhafter, weil das Bolfreiche nordische Gebürge und bas große Afien nabe lag und durch eine Reihe von Zufällen, von benen die Sagen erzählen, der Geift des Abentheuers fehr rege erhalten mard. Dies ist die Geschichte Griechenlandes beinahe von 700 Jahren.
- 2. Dag unter biefe Stämme Cultur, und gmar von verschiedenen Seiten in verschiedenen Graden kommen mußte, ift eben sowohl Natur der Sache und des Erdstrichs. Sie breitete sich von Norden hinab, fie fam aus verschiednen Gegenden der naben

15

20

30

. <del>خانوا در ز</del> سر

gebilbeten Bölker zu ihnen herüber und setzte sich hie und ba sehr verschieden vest. Die überwiegenden Hellenen bringen endlich Einheit ins Ganze und geben der griechischen Sprache und Denkart Ton. Nun mußten in Klein-Ussien, in Klein- und Großz griechenland die Keime dieser gegebenen Cultur sehr ungleich und verschieden treiben; diese Verschiedenheit aber half durch Wetteiser und Verpflanzungen dem griechischen Geist auf: denn es ist in der Naturgeschichte sowohl der Pflanzen als der Thiere bekannt, daß derselbe Same auf demselben Erdstrich nicht ewig gedeihe, ader zu rechter Zeit verpflanzt, frischere und frölichere Früchte trage.

- 3. Aus ursprünglichen kleinen Monarchieen gingen die ge= theilten Staaten mit ber Zeit in Ariftofratieen, einige in Demofratieen über: beibe geriethen oft in Gefahr, unter die Willführ 15 Eines Beherrschers zurückzufallen; jedoch die Demokratieen öfter. Abermals ber Naturgang ber menschlichen Ginrichtung in ihrer früheren Jugend. Die Bornehmsten des Stammes glaubten sich bem Willen ber Könige entziehen zu dürfen und da das Bolk fich nicht führen konnte: so wurden sie seine Führer. Nachdem nun 20 sein Gewerbe, sein Geist, seine Einrichtung mar, blieb es entweber unter diesen Führern oder es rang fo lange, bis es Antheil an ber Regierung bekam. Jenes mar ber Fall in Lacedamon; dies in Athen. Bon beidem lag die Ursache in den Umständen und ber Berfaffung beiber Städte. In Sparta machten die Regenten 25 scharf auf einander, daß kein Tyrann aufkommen konnte; in Athen ward das Bolk mehr als einmal unter die Tyrannei mit ober ohne Namen hineingeschmeichelt. Beibe Städte mit allem. was sie hervorgebracht haben, sind so natürliche Producte ihrer Lage, Zeit, Einrichtung und Umftande, als je eine Natur-Erzeugung so senn mochte.
- 4. Viele Republiken, mehr ober minder durch gemeinschaftliche Geschäfte, Gränzen oder ein anderes Interesse, am meisten aber durch die Krieges= und Ruhmliebe gleichsam an Sine Kennbahn gestellt, werden bald Ursache zu Zwistigkeiten finden: die Mäch= stigern zuerst und diese ziehen zu ihrer Parthei, wen sie hinzu zu ziehen vermögen; dis endlich Sine das Uebergewicht gewinnet. Dies war der Fall der langen Jugendkriege zwischen den Staaten

Griechenlands, insonderheit zwischen Lacedämon, Athen und zuletz Theben. Die Kriege waren bitter, hart, ja oft grausam; wie allemal Kriege seyn werden, in welchen jeder Bürger und Krieger am Ganzen Theil nimmt. Meistens entstanden sie über Kleinigsteiten oder über Sachen der Ehre, wie die Gesechte bei Jugends händeln zu entstehen pflegen und was sonderbar scheinet, es aber nicht ist, jeder überwindende Staat, insonderheit aber Lacedämon suchte dem Ueberwundenen seine Gesetze und Einrichtung aufzuprägen, als ob damit das Zeichen der Niederlage unauslöschlich an ihm bliebe. Denn die Aristofratie ist eine geschworne Feindin 10 der Aprannei sowohl als der Bolksregierung.

- 5. Indeffen maren die Kriege ber Griechen auch als Ge= schäft betrachtet, nicht blos Streifereien ber Wilben; vielmehr entwidelt sich in ihnen mit ber Zeitenfolge bereits ber gange Staats= und Kriegsgeift, der je das Rad der Weltbegebenheiten gelenkt 15 hat.") Auch die Griechen wußten, mas Bedürfniffe des Staats, Quellen feiner Macht und feines Reichthums fenn, Die fie fich oft auf robe Weise zu verschaffen suchten. Auch sie wußten, mas Gleichgewicht ber Republiken und Stände gegen einander, mas geheime und öffentliche Conföderationen, mas Kriegslift, Zuvor- 20 kommen, im Stich laffen u. bal. heiße. Sowohl in Kriegs= als Staatssachen haben also die erfahrensten Männer ber römischen und neueren Welt von den Griechen gelernet: benn die Art bes Krieges möge sich mit ben Waffen, ber Zeit und ber Weltlage ändern; der Geift der Menschen, der da erfindet, überredet, seine 25 Unschläge bedeckt, angreift, porruckt, sich vertheidigt oder zurückgiebet, Die Schmächen feiner Reinde ausspähet und so ober also feinen Bortheil gebraucht oder migbrauchet, wird zu allen Reiten berfelbe bleiben.
- 6. Die Kriege mit den Persern machen die erste große Unter= so scheidung in der griechischen Geschichte. Sie waren von den Usiatischen Colonieen veranlaßt, die dem ungeheuren morgen= ländischen Eroberungsgeist nicht hatten widerstehen mögen und an die Freiheit gewohnt, dei der ersten Gelegenheit dies Joch ab= zuschütteln suchten. Daß die Uthenienser ihnen zwanzig Schiffe 85

a) Gine Bergleichung mehrerer Böller hierüber wird aus bem Fortgange ber Geschichte ermachfen.

zu hulfe sandten, mar ein Uebermuth der Demokratie: denn Kleomenes, ber Spartaner, hatte ihnen die Sulfe abgeschlagen und mit ihren zwanzig Schiffen führten jene bem ganzen Griechen= lande den wildesten Krieg zu. Indessen da er einmal geführt 5 wurde, so mar es zwar ein Wunder der Tapferkeit, daß einige fleine Staaten gegen zwei Konige bes großen Ufiens die herrlichsten Siege bavon trugen; es mar aber kein Naturmunder. Die Berfer waren völlig außer ihrem Mittelpunkt; die Griechen bagegen stritten für Freiheit, Land und Leben. Sie stritten gegen fflavische 10 Barbaren, die an den Eretriern gezeigt hatten, mas auch ihnen bevorstünde und nahmen daher alles zusammen, mas menschliche Klugheit und Muth ausrichten konnte. Die Perfer unter Xerres griffen wie Barbaren an: fie famen mit Retten in ber Sand, um zu binden und mit Feuer in der Sand, um zu verheeren; 15 dies hieß aber nicht mit Klugheit fechten. Themistokles bediente sich gegen sie blos des Windes und freilich ist der widrige Wind auf dem Meere einer ungelenken Flotte ein gefährlicher Gegner. Rurg, der Perfische Krieg ward mit großer Macht und Wueh, aber ohne Berftand geführt und so mußte er unglücklich endtn. 20 Gefett daß auch die Griechen geschlagen und ihr ganzes Land wie Athen verwüftet worben ware; Griechenland konnten die Berfer von ber Mitte Afiens her und ben bem innern Zustande ihres Reichs bennoch nie behaupten, da sie Aegypten selbst mit Mühe behaupten konnten. Das Meer war Griechenlands 25 Freundin, wie in anderm Sinn auch das Delphische Drakel saate.

7. Aber die geschlagenen Perser ließen mit ihrer Beute und Schande den Atheniensern einen Funken zurück, dessen Flamme das ganze Gebäude der griechischen Staatseinrichtungen zerstörte. Es war der Ruhm und Reichthum, die Pracht und Eifersucht, so kurz der ganze Uebermuth, der auf diese Kriege folgte. Bald erschien in Athen das Zeitalter Perikles, das glänzendste, in welchem je ein so kleiner Staat gewesen und es folgte darauf aus eben so natürlichen Ursachen der unglückliche Peloponnesische, der doppelte Spartanische Krieg, dis endlich durch eine einzige Schlacht Bhilippus aus Macedonien dem ganzen Griechenlande das Netz übers Haupt warf. Sage doch niemand, daß ein ungünstiger Gott das Schickal der Menschen lenke und neidend es von seiner Höhe zu stürzen trachte; die Menschen selbst sind einander ihre uns

gunftigen Damonen. Was konnte aus Griechenland, wie es in biesen Zeiten mar, anders als bie leichte Beute eines Siegers werben? und woher konnte biefer Sieger kommen, als aus ben Macedonischen Gebürgen? Bor Persien, Aegypten, Phonicien, Rom, Karthago mar es ficher; fein Feind aber faß ihm in ber s Nähe, der es mit ein paar Griffen voll Lift und Macht erhaschte. Das Drakel mar hier abermals klüger als bie Griechen: es philippisirte und im ganzen Borfall wurde nichts als ber allgemeine Sat bestätigt: "baß ein eintrachtiges frieggeübtes Bergvolk, das einer geschwächten, zertheilten, entnervten Nation auf 10 bem Naden fitt, nothwendig ber Sieger berfelben fenn merbe, fobalb es die Sache flug und tapfer angreift., Das that Philippus und raffte Griechenland auf: benn es war burch fich felbft lange vorher besiegt gewesen. Bier wurde nun die Geschichte Griechen= lands endigen, wenn Philippus ein Barbar wie Sulla ober Alarich 15 gewesen mare; er war aber selbst ein Grieche, sein größerer Sohn war es auch und so beginnet eben mit dem Verluft der griechischen Freiheit noch unter Dieses Bolkes Namen eine Beltscene, Die ihres Gleichen wenige gehabt hat.

8. Der junge Alexander nämlich, der kaum awangig Jahre 20 alt im ersten Feuer ber Ruhmbegierbe auf den Thron fam, führte ben Gebanken aus, zu bem fein Bater alles vorbereitet hatte; er ging nach Asien hinüber in des Perfer=Monarchen eigene Staaten. Abermals die natürlichste Begebenheit, die sich ereignen Alle Landzüge der Perfer gegen Griechenland maren 25 burch Thracien und Macedonien gegangen; ber alte Saß gegen fie lebte also bei diesen Bölkern noch. Run mar die Schwäche ber Perfer ben Griechen anugsam bekannt, nicht nur aus jenen alten Schlachten bei Marathon, Plataa u. f. fondern noch in näheren Zeiten aus dem Ruckzuge Xenophons mit seinen zehn- so tausend Griechen. Der Macedonier, ber jett Gebieter und Ober-Feldherr von Griechenland, mar, wohin follte er feine Waffen, wo feinen Phalanx hinrichten, als gegen die reiche Monarchie, die feit einem Jahrhundert von innen in tiefem Berfall mar? Der junge Held lieferte drei Schlachten und Rlein-Afien, Sprien, Phonicien, 83 Aegypten, Lybien, Perfien, Indien mar fein; ja er hatte bis jum Weltmeer geben mögen, wenn nicht seine Macebonier, flüger als er, ihn zum Rückzuge gezwungen hätten. So wenig in alle

biesem Glück ein Wunder mar; so wenig wars ein neibiges Schickfal, bas ihm in Babylon ein Ende machte. Welch ein großer Gebanke zwar, von Babylon aus die Welt zu regieren, eine Welt, die vom Indus bis gen Lybien, ja über Griechenland bis 5 jum Starischen Deer reichte! Welch ein Gebanke, biefen Welt= ftrich zu Einem Griechenlande an Sprache, Sitten, Runften, Sanbel und Pflangftabten zu machen und in Baftra, Sufa, Alexandrien u. f. neue Athene zu gründen! Und siehe da stirbt ber Sieger in ber schönften Bluthe seines Lebens, mit ihm ftirbt 10 alle diese Hoffnung, eine neuerschaffene Griechische Welt! Spräche man also zum Schicksal; so murbe biefes uns antworten: "Sei Babel ober Bella die Residenz Alexanders: moge Baftra griechisch oder parthisch reben; nur wenn das Menschenkind seinen Entwurf ausführen will: so sei es mäßig und trinke sich nicht zu Tode., 15 Alexander thats und sein Reich war hin. Kein Wunder, daß er sich selbst erwürate; vielmehr mar es beinah ein Wunder, daß Er, ber sein Glud langft nicht mehr hatte ertragen können, fo lange lebte.

9. Jett theilte sich das Reich b. i. es zersprang eine un= 20 geheure Wasserblase: wo und wann ist es bei ähnlichen Umständen anders gewesen? Alexanders Gebiet mar noch von keiner Seite vereinigt, kaum noch in der Seele des Ueberwinders selbst zu einem Gangen verfnüpfet. Die Pflangftädte, die er hie und da angelegt hatte, konnten ohne einen Beschützer, wie Er mar, sich 25 in dieser Jugend nicht beden, geschweige alle die Bölker im Zaum halten, benen sie aufgedrungen waren. Da Alexander nun so gut als ohne Erben ftarb, wie anders, als daß bie Raubvögel, Die ihm in seinem Fluge siegreich beigestanden hatten, jest für fich raubten? Sie zerhactten fich lange unter einander, bis jeder so fein Nest fand, eine erworbene Siegesbeute. Mit keinem Staat, ber aus so ungeheuren, schnellen Eroberungen entstand und nur auf des Eroberers Seele ruhte, ist es je anders gegangen; die Natur ber verschiednen Bölfer und Gegenden nimmt gar bald ihre Rechte wieder, so daß es nur der Uebermacht griechischer 85 Cultur vor barbarischen Bolfern juguschreiben ift, daß viele qu= sammengezwungene Erbstriche nicht eher zu ihrer alten Verfassung zurückfehrten. Barthien, Baktra und die Länder jenseit bes Euphrats thaten es zuerft: benn fie lagen bem Mittelpunkt eines Reichs

zu fern, das sich gegen Bergvölker von Parthischem Stamm mit nichten schüßen konnte. Hätten die Seleuciden, wie Alexander wollte, Babylon, oder ihr eignes Seleucia zu ihrer Wohnung gemacht: vielleicht wären sie Ostwärts mächtiger geblieben; aber auch vielleicht besto eher in entkräftende Ueppigkeit versunken. Ein 5 Gleiches wars mit den Asiatischen Provinzen des Thracischen Reiches; sie bedienten sich des Rechts, dessen sich ihre Räuber bedient hatten und wurden, da die Kriegsgenossen Alexanders weichern Nachfolgern den Thron einräumten, eigne Königreiche. In alle diesem sind die immer wiederkehrenden Raturgesetze der 10 politischen Weltgeschichte unverkennbar.

10. Am längsten dauerten die Reiche, die zunächst um Griechen= land lagen; ja fie hatten langer bauern konnen, wenn ber Amist zwischen ihnen, vorzüglich aber zwischen ben Karthaginensern und Römern nicht auch fie in jenen Ruin gezogen hatte, ber von der 15 Monarchin Staliens nach und nach über alle Kuften des mittelländischen Meeres ausging. Sier traten nun abgelebte, schwache Reiche in einen zu ungleichen Glückstampf, vor welchem fie eine mäßige Klugheit hätte marnen mögen. Indessen hielt sich in ihnen von griechischer Cultur und Kunft, mas fich nach Beschaffen- 20 heit der Regenten und Zeiten halten konnte. Die Wiffenschaften in Aegypten blüheten als Gelehrfamkeit, weil fie nur als Gelehrfamkeit eingeführt maren; wie Mumien waren fie im Museum ober in ber Bibliothek begraben. Die Runft an den Afiatischen Höfen ward üppige Bracht: die Könige zu Bergamus und in Aegypten wetteiferten, Biblio- 25 theken zu sammlen; ein Wetteifer, ber ber ganzen fünftigen Literatur nütlich und schädlich murbe. Man sammlete Bucher und verfälschte fie; ja mit bem Brande bes Gesammleten aina nachber eine ganze Welt alter Gelehrsamkeit auf Ginmal unter. siehet, daß sich das Schicksal biefer Dinge nicht anders angenommen 30 habe, als es sich aller Dinge ber Welt annimmt, die es bem flugen ober thörichten, immer aber natürlichen Berhalten ber Menschen überließ. Wenn der Gelehrte um ein verlohrnes Buch bes Alterthums weinet; um wie viel wichtigere Dinge mußte man weinen, die alle bem Lauf bes Schickfals unabanderlich 35 Aeußerst merkwürdig ift die Geschichte ber Nachfolaer Alexanders, nicht nur weil in ihr so viel Urfachen zu bem, mas untergegangen ober erhalten ift, liegen, sondern auch als das

traurige Muster von Reichen, die sich auf fremden Erwerb sowohl der Länder, als der Wissenschaften, Künste und Cultur gründen.

11. Daß Griechenland in diesem Zustande nie mehr zu 5 feinem alten Glanz gelangen mögen, bedarf mohl feines Erweifes: Die Zeit dieser Blüthe war längst vorüber. Zwar gaben sich manche eitle Regenten Mühe, der griechischen Freiheit emporzuhelfen; es mar aber eine Scheinmuhe um eine Freiheit ohne Beift, um einen Körper ohne Seele. An Bergötterung feiner 10 Wohlthäter ließ es Athen nie fehlen und die Kunst sowohl als die Declamation über Philosophie und Wissenschaften hat sich in diesem Sit der allgemeinen Cultur Europa's, so lange es möglich war, erhalten; immer aber mechfelten Glücksfälle mit Berwüftungen ab. Die kleinen Staaten unter einander fannten weber 15 Eintracht noch Grundfate zu ihrer Erhaltung, wenn fie gleich ben Actolischen Bund schlossen und ben Achaischen Bund erneuten. Weber Philopomens Klugheit noch Aratus Rechtschaffenheit gaben Griechenland feine alten Zeiten wieder. Wie bie Sonne im Niedergange von den Dünsten des Horizonts umringt, eine größere. 20 romantische Gestalt hat: so hats die Staatskunst Griechen= landes in diesem Zeitpunft; allein die Stralen der untergehenden Sonne erwärmen nicht mehr wie am Mittage und bie Staats= funst der sterbenden Griechen blieb unfräftig. Die Römer kamen auf fie, wie schmeichelnde Tyrannen, Entscheiber aller Zwistig= 25 keiten bes Erbstrichs zu ihrem eigenen Besten und schwerlich haben Barbaren je ärger verfahren, als Mummius in Korinth, Sulla in Athen, Aemilius in Macedonien verfuhren. Lange plünderten die Römer, mas in Griechenland geplündert werden fonnte; bis fie es zulett ehrten, wie man eine beraubte ge-30 töbtete Leiche ehret. Sie besolbeten Schmeichler daselbst und schidten ihre Söhne dahin, um auf den geweiheten Fußtritten alter Beisen unter Schwätzern und Runftgrüblern zu ftubiren. Rulett famen Gothen, Chriften und Türken, die dem Reich ber griechischen Götter, bas fich lange selbst überlebt hatte, ein ss völliges Ende machten. Sie sind gefallen, die großen Götter, Jupiter Olympius und Pallas Athene, der Delphische Apoll und die Argische Juno: ihre Tempel sind Schutt, ihre Bildfäulen Steinhaufen, nach beren Trummern felbst man jeto vergeblich spähet.") Berschwunden sind sie von der Erde, so daß man sich jetzt kaum mit Mühe benket, wie ihr Neich einst im Glauben geblühet und bei den scharfsinnigsten Bölkern so viele Bunder bewirkt habe. Werden, da diese schönsten Foole der menschlichen Einbildungskraft gefallen sind, auch die minderschönen wie sie fallen? und wem werden sie Platz machen, andern Idolen?

12. Groß-Griechenland hatte in einem andern Gedränge zuletzt ein gleiches Schickfal. Die blühendsten, volkreichsten Städte im schönsten Klima der Erde nach Gesetzen Zaleukus, Charondas, 10 Diokles errichtet und in Cultur, Wissenschaft, Kunst und Handel den meisten Provinzen Griechenlandes zuworeilend; sie lagen zwar weber den Persern, noch dem Philippus im Wege, erhielten sich also zum Theil auch länger als ihre Europäischen und Asiatischen Schwestern; indessen kam auch ihre Zeit des Schickstals. Wit 15 Karthago und Rom in mancherlei Kriege verslochten, unterlagen sie endlich und verderbten Kom durch ihre Sitten, wie sie durch Roms Wassen verdarben. Beweinenswerth liegen ihre schönen und großen Trümmer da, von Erdbeben und Feuerspeienden Bergen, noch mehr aber von der Wuth der Menschen traurig verödet. d) 20 Die Rymphe Parthenope klagt, Siciliens Geres sucht ihre Tempel und sindet kaum ihre goldenen Saaten wieder

#### VII.

# Allgemeine Betrachtungen über die Geschichte Griechenlandes.

25

Wir haben die Geschichte dieses merkwürdigen Erbstrichs von mehreren Seiten betrachtet, weil sie zur Philosophie der Geschichte gewissermaassen ein einziges Datum ist unter allen Bölkern der Erde. Nicht nur sind die Griechen von der Zumischung fremder Nationen befreit und in ihrer ganzen Bildung sich eigen ge- so blieben; sondern sie haben auch ihre Perioden so ganz durchlebt und von den kleinsten Anfängen der Bildung die ganze Laufbahn

a) S. Spons, Stuarts, Chanblers, Riedejels Reifen u. f. b) S. Riedejels, Honels Reifen u. a.

berselben so vollständig durchschritten, als sonst kein andres Bolk Entweder find die Nationen des vesten Landes ber Geschichte. bei ben erften Unfängen ber Cultur stehen geblieben und haben folde in Gesetzen und Gebräuchen unnatürlich verewigt; ober sie 5 wurden, ehe sie sich auslebten, eine Beute der Eroberung: Die Blume mard abgemähet, ehe fie jum Flor fam. Dagegen genoß Griechenland gang feiner Zeiten; es bilbete an fich aus, mas es ausbilden konnte; zu welcher Bollkommenheit ihm abermals bas Glück seiner Umftande half. Auf bem vesten Lande mare es 10 gewiß bald die Beute eines Eroberers worden, wie seine afiatischen Brüder: hätten Darius und Xerres ihre Absichten an ihm erreicht. fo mare keine Reit bes Berikles erschienen. Dber hatte ein Despot über die Griechen geherrschet, er mare nach bem Geschmack aller Despoten bald selbst ein Eroberer worden und hätte, wie Alexander 15 es that, mit dem Blut seiner Griechen ferne Flusse gefärbet. wärtige Bölker wären in ihr Land gemischt, fie in auswärtigen Ländern sieahaft umhergestreuet worden u. f. Gegen das alles schützte fie nun ihre mäßige Macht, felbst ihr eingeschränkter Sandel, ber sich nie über die Säulen Herkules und des Glückes hinaus= 20 gewaget. Wie also ber Naturlehrer seine Pflanze nur dann voll= ständig betrachten fann, wenn er fie von ihrem Samen und Reim aus bis zur Blüthe und Abblüthe fennet: so mare uns die griechische Geschichte eine folche Pflanze; Schabe nur, bag nach bem gewohnten Gange dieselbe bisher noch lange nicht, wie die Römische 25 ist bearbeitet worden. Meines Orts ifts jest, aus bem mas ge= fagt worden, einige Gesichtspunkte auszuzeichnen, die aus diesem wichtigen Beitrage für Die gesammte Menschengeschichte dem Auge bes Betrachters zunächst vorliegen; und da wiederhole ich zuerst ben großen Grundfat:

so Erstlich. Was im Reich ber Menscheit nach dem Umsfange gegebner Rational= Zeit= und Ortumstände geschehen tann, geschiehet in ihm wirklich; Griechenland giebt hievon die reichsten und schönften Erweise.

In ber physischen Natur zählen wir nie auf Wunder: wir 35 bemerken Gesetze, die wir allenthalben gleich wirksam, unwandelbar und regelmäßig finden; wie? und das Reich der Menschheit mit seinen Kräften, Beränderungen und Leidenschaften sollte sich dieser

Naturkette entwinden? Setzet Sinesen nach Griechenland und es wäre unser Griechenland nie entstanden; setzt unsre Griechen dahin, wohin Darius die gefangenen Eretrier führte: sie werden kein Sparta und Athen bilden. Betrachtet Griechenland jetzt; ihr sindet dien Griechen, ja oft ihr Land nicht mehr. Sprächen 5 sie nicht noch einen Rest ihrer Sprache, sähet ihr nicht noch Trümmern ihrer Denkart, ihrer Kunst, ihrer Städte, oder wenigstens ihre alten Flüsse und Berge; so müßtet ihr glauben, das alte Griechenland sei euch als eine Insel der Kalppso oder des Alcinous vorgedichtet worden. Wie nun diese neuern Griechen nur durch 10 die Zeitsolge, in einer gegebenen Reihe von Ursachen und Wirkungen das worden sind, was sie wurden; nicht minder jede Nation der Erde. Die ganze Menschengeschichte ist eine reine Naturgeschichte menschlicher Kräfte, Handlungen und Triebe nach Ort und Zeit.

So einfach bieser Grundsat ift: so aufklarend und nütlich wird er in Behandlung der Geschichte der Bolfer. Jeder Geschicht= forscher ist mit mir einig, daß ein nutloses Anstaunen und Lernen berselben ben Namen ber Geschichte nicht verdiene; und ist dies, fo muß bei jeder ihrer Erscheinungen wie bei einer Naturbegeben= 20 heit der überlegende Berstand mit seiner ganzen Scharfe wirken. Im Erzählen der Geschichte wird diefer alfo die größeste Wahr= heit, im Faffen und Beurtheilen ben vollständigften Zusammenhang fuchen und nie eine Sache, die ist ober geschieht, durch eine andre, Die nicht ift, zu erklären streben. Mit biesem strengen Grundsat 25 verschwinden alle Ideale, alle Phantome eines Zauberfeldes: überall sucht man, rein zu sehen was da ist und sobald man dies sah, fällt meistens auch die Ursache in die Augen, warum es nicht anders als also senn konnte? Sobald bas Gemüth an der Ge= schichte sich diese Gewohnheit eigen gemacht hat, hat es den Weg so ber gesunderen Philosophie gefunden, den es außer der Naturaeschichte und Mathematik schwerlich anderswo finden konnte.

Eben dieser Philosophie zufolge werden wir uns also zuerst und vorzüglich hüten, den Thaterscheinungen der Geschichte verborgne einzelne Absichten eines uns unbekannten Entwurfs der Dinge so oder gar die magische Einwirkung unsichtbarer Dämonen anzudichten, deren Namen man dei Naturerscheinungen auch nur zu nennen

sich nicht getraute. Das Schicksal offenbart seine Absichten burch bas, mas geschieht und wie es geschiehet; also entwickelt ber Betrachter ber Geschichte diese Absichten blos aus dem, mas da ist und sich in seinem ganzen Umfange zeiget. Warum waren die aufgeklärten Griechen in der Welt? Weil sie da waren und unter folden Umftänden nicht anders als aufgeklärte Griechen Warum 20a Alexander nach Indien? fenn fonnten. Philipps Sohn Alexander war und nach den Anstalten seines Baters, nach ben Thaten seiner Nation, nach seinem Alter und 10 Charafter, nach seinem Lesen Homers u. f. nichts bessers zu thun Legten wir seinem raschen Entschluß verborgene Absichten einer höheren Macht und seinen fühnen Thaten eine eigne Glücks= göttin unter: so liefen wir Gefahr, bort feine schwärzesten Un= besonnenheiten zu göttlichen Endzwecken zu machen, hier seinen 15 persönlichen Muth und seine Kriegsklugheit zu schmälern, überall aber der ganzen Begebenheit ihre natürliche Geftalt zu rauben. Wer in der Naturgeschichte den Feenglauben hatte, daß unsichtbare Geister die Rose schminken oder den silbernen Thau in ihren Kelch tröpfeln, wer ben Glauben hatte, daß kleine Lichtgeister ben Leib 20 des Nachtwurms zu ihrer Hulle nehmen ober auf bem Schweif bes Pfauen spielen, der mag ein finnreicher Dichter fenn; nie wird er als Natur= ober als Geschichtforscher glänzen. Geschichte ist die Wissenschaft bessen mas da ist, nicht bessen mas nach ge= heimen Absichten des Schickfals etwa wohl fenn könnte.

3meitens. Was von Einem Bolt gilt, gilt auch von der Berbindung mehrerer Bölfer unter einander; fie stehen zus sammen, wie Zeit und Ort sie band: sie wirken auf einander, wie der Zusammenhang lebendiger Kräfte es bewirkte.

Auf die Griechen haben Asiaten und sie auf jene zurücksogewirket. Römer, Gothen, Türken, Christen übermanneten sie und Römer, Gother, Christen haben von ihnen mancherlei Mittel der Aufklärung erhalten; wie hangen diese Dinge zusammen? durch Ort, Zeit und die natürliche Wirkung lebendiger Kräfte. Die Phönicier brachten ihnen Buchstaben; sie hatten aber diese Buchstaben nicht für sie erfunden: sie brachten ihnen solche, weil sie eine Colonie zu ihnen schickten. So wars mit den Hellenen und Aegyptern: so mit den Griechen, da sie gen Baktra zogen: so ists

mit allen Geschenken ber Muse, die wir von ihnen erhielten. Somer sang; aber nicht für und: nur weil er zu uns tam, haben wir ihn und durfen von ihm lernen. Satte ihn uns Gin Umstand ber Zeitenfolge geraubt, wie so viel andre vortrefliche Werke; wer wollte mit ber Absicht eines geheimen Schickfals rechten, wenn 5 er die natürlichen Urfachen seines Unterganges vor fich siehet? Man gehe die verlohrnen und erhaltenen Schriften, die verschwundenen und übriggebliebenen Werke der Kunft sammt den Nachrichten über ihre Erhaltung und Zerftörung durch und mage es die Regel anzuzeigen, nach welcher in einzelnen Fällen bas 10 Schicksal erhielt ober gerftorte? Ariftoteles mard in Ginem Exemplar unter ber Erbe, andre Schriften als verworfne Bergamente in Rellern und Kiften, ber Spötter Aristophanes unter bem Ropffissen bes S. Chrysoftomus erhalten, bamit biefer aus ihm predigen lernte und fo find die verworfenften kleinsten Wege 15 gerabe biejenigen gewesen, von benen unfre ganze Aufflärung abhing. Run ift unfre Aufflärung unftreitig ein großes Ding in ber Weltgoschichte: fie hat fast alle Bolfer in Aufruhr gebracht und leat jest mit berichel bie Milchstragen bes Simmels wie Strata aus einander. Und bennoch von welchen kleinen Um- 20 ftänden hing fie ab, die uns das Glas und einige Bücher brachten! so daß wir ohne diese Kleinigkeiten vielleicht noch wie unsere alten Brüder die unsterblichen Scothen mit Weibern und Kindern auf Wagenhäufern führen. Sätte bie Reihe ber Begebenheiten es gewollt, daß mir statt griechischer mongolische Buchstaben er= 25 halten follten: so schrieben wir jest mongolisch und die Erde ginge beghalb mit ihren Jahren und Jahrszeiten ihren großen Gang fort, eine Ernährerin alles beffen, mas nach göttlichen Natur= gesetzen auf ihr lebet und wirket.

Drittens. Die Cultur eines Bolks ift die Blüthe seines 30 Dasehns, mit welcher es sich zwar angenehm, aber hinfällig offenbaret.

Wie der Mensch, der auf die Welt kommt, nichts weiß; er muß, was er wissen will, lernen: so lernt ein rohes Volk durch Uebung für sich oder durch Umgang von andern. Nun hat aber so jede Art der menschlichen Känntnisse ihren eignen Kreis d. i. ihre Natur, Zeit, Stelle und Lebensperiode: die griechische Cultar

3. B. erwuchs nach Zeiten, Orten und Gegenständen und sank mit benselben. Sinige Künste und die Dichtkunst gingen der Philosophie zuvor: wo die Kunst oder die Rednerei blühte, durste nicht eben auch die Kriegskunst oder die patriotische Tugend blühen; die Redner Athens bewiesen ihren größesten Enthusiasmus, da es mit dem Staat zu Ende ging und seine Redlichkeit hinwar.

Aber bas haben alle Gattungen menschlicher Aufflärung gemein, daß jede zu einem Bunkt ber Bolltommenheit ftrebet, ber. wenn er durch einen Zusammenhang glücklicher Umstände hier ober 10 bort erreicht ift, sich weder ewig erhalten noch auf der Stelle wiederkommen kann, fondern eine abnehmende Reihe anfängt. Jedes vollkommenste Werk nämlich, sofern man von Menschen Bollkommenheit fodern kann, ist ein Höchstes in seiner Art; hinter ihm find also blos Nachahmungen ober unglückliche Bestrebungen, 15 es übertreffen zu wollen, möglich. Als Homer gefungen hatte. war in seiner Gattung kein zweiter Somer benkbar; jener hatte die Blüthe des epischen Kranzes gepflückt und wer auf ihn folgte, mußte sich mit einzelnen Blättern beanugen. Die griechischen Trauerspieldichter mählten fich also eine andre Laufbahn: fie aken. 20 wie Aeschylus sagt, vom Tisch Homers, bereiteten aber für ihr Zeitalter ein anderes Gastmal. Auch ihre Periode ging vorüber: bie Gegenstände des Trauerspiels erschöpften sich und konnten von ben Nachfolgern ber größesten Dichter nur verändert b. i. in einer schlechtern Form gegeben werden, weil die beffere, die höchstschöne 25 Form bes griechischen Drama mit jenen Mustern schon gegeben Trot aller seiner Moral konnte Euripides nicht mehr an Sophofles reichen, geschweige bag er ihn im Wesen seiner Runft zu übertreffen vermocht hätte und der kluge Aristophanes mählte baher eine andre Laufbahn. So wars mit allen Gattungen ber 30 griechischen Runft und wird unter allen Bölfern also bleiben; ja baß bie Griechen in ihren schönern Zeiten biefes Naturgefet ein= fahn und ein Höchstes durch ein noch Söheres nicht zu überstreben fuchten, das eben machte ihren Geschmack so sicher und die Ausbildung beffelben so mannichfaltig. Als Phidias seinen allmächtigen 35 Jupiter erschaffen hatte, war kein höherer Jupiter möglich; wohl aber konnte das Ideal beffelben auch auf andre Götter feines Geschlechts angewandt werden und so erschuf man jedem Gott seinen Charafter: die ganze Broving der Kunst ward bepflanzet.

Arm und klein mare es also, wenn wir unfre Liebe zu irgend einem Gegenstande menschlicher Cultur ber allwaltenben Borsehung als Regel vorzeichnen wollten, um dem Augenblick, in welchem er allein Plat gewinnen konnte, eine unnatürliche Emig= feit zu geben. Es hieße Diese Bitte nichts anders, als bas 5 Wesen der Zeit zu vernichten und die ganze Natur der Endlichkeit zu zerftören. Unsere Jugend kommt nicht wieder; mithin auch nie die Wirfung unfrer Seelenfrafte, wie fie bann und bort mar. Eben daß die Blume erschien, zeigt, daß fie verblühen werbe: von der Wurzel aus hat sie die Kräfte der Pflanze in sich ge= 10 zogen und wenn fie ftirbt, ftirbt bie Pflanze ihr nach. Unglücklich mare es gewesen, wenn bie Zeit, die einen Perifles und Sofrates hervorbrachte, nur Ein Moment länger hätte dauren follen, als ihr die Rette ber Umstände Dauer bestimmte; es mar für Athen ein gefährlicher, unerträglicher Zeitpunkt. Eben so eingeschränkt 15 ware es, wenn die Mythologie Somers in den Gemüthern der Menschen ewig bauern, bie Götter ber Griechen ewig herrschen. ihre Demosthene ewig bonnern sollen u. f. Jebe Bflanze ber Natur muß verblühen; aber die verblühete Bflanze ftreut ihren Samen weiter und badurch erneuet sich die lebendige Schöpfung. 20 Shakesvear mar kein Sophokles, Milton kein homer, Bolingbroke fein Berikles; sie waren aber das in ihrer Art und auf ihrer Stelle, mas jene in ber ihrigen maren. Jeder ftrebe alfo auf feinem Blat, ju fenn mas er in ber Folge ber Dinge fenn fann; bies foll er auch senn und ein andres ist für ihn nicht möglich. 25

Diertens. Die Gesundheit und Dauer eines Staats bezruhet nicht auf dem Punkt seiner höchsten Cultur sondern auf einem weisen oder glüdlichen Gleichgewicht seiner lebendigzwirkenden Kräfte. Je tiefer bei diesem lebendigen Streben sein Schwerpunkt liegt: desto fester und daurender ist er. 30

Worauf rechneten jene alten Einrichter ber Staaten? Weber auf träge Ruhe, noch auf ein Aeußerstes ber Bewegung; wohl aber auf Ordnung und eine richtige Vertheilung der nie schlafenden, immer erweckten Kräfte. Das Principium dieser Weisen war eine der Natur abgelernte ächte Menschen-Weisheit. Jedesmal da ein so Staat auf seine Spize gestellt ward, gesetzt daß es auch vom glänzendsten Mann unter dem blendendsten Vorwande geschehen

mare, gerieth er in Gefahr bes Unterganges und fam ju feiner vorigen Gestalt nur durch eine glückliche Gewalt wieder. ftand Griechenland gegen die Berfer auf einer fürchterlichen Spite: so strebten Athen, Lacedamon und Theben zulett mit äußerster 5 Anstrengung gegen einander, welches bem ganzen Griechenlande ben Berluft der Freiheit juzog. Gleichergestalt stellte Alexander mit feinen glanzenben Siegen bas ganze Gebäube feines Staats auf eine Regelspite; er ftarb, ber Regel fiel und zerschellte. gefährlich Alcibiades und Berikles für Athen gemesen, beweiset 10 ihre Geschichte; ob es gleich eben so mahr ift, daß Zeitpunkte biefer Art, zumal wenn fie bald und glücklich ausgehen, feltene Wirkungen zum Vorschein bringen und unglaubliche Kräfte regen. Alles Glanzende Griechenlandes ist durch die reae Wirksamkeit vieler Staaten und lebendiger Rrafte; alles Daurende und Ge= 15 funde seines Geschmacks und seiner Berfassung bagegen ift nur burch ein weises, glückliches Gleichgewicht seiner strebenden Kräfte bewirft worden. Jedesmal war das Gluck seiner Einrichtungen um so baurender und edler, je mehr es sich auf Humanität d. i. auf Bernunft und Billigkeit ftutte. Bier nun bote fich uns ein 20 weites Keld der Betrachtungen über die Verfassung Griechenlands dar, was es'mit seinen Erfindungen und Anstalten sowohl für bie Glückfeligkeit seiner Burger als für die gesammte Menschheit geleistet habe. Siezu aber ifts noch zu fruh. Wir muffen erft mehrere Reitverbindungen und Bölfer burchschauen, ehe wir hier-25 über zu sichern Resultaten schreiten.

13.

25

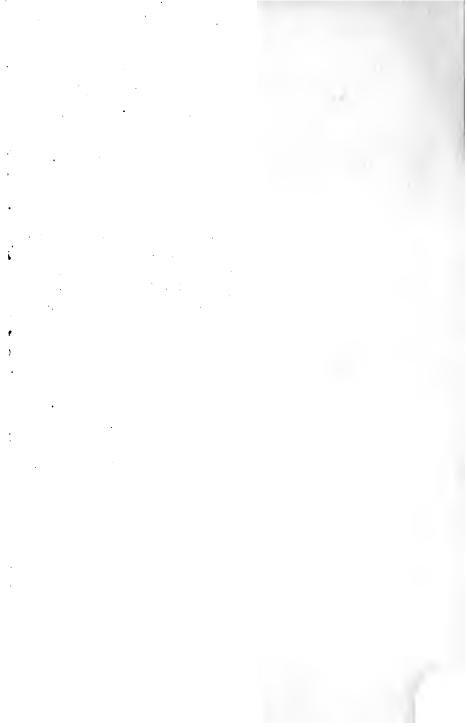

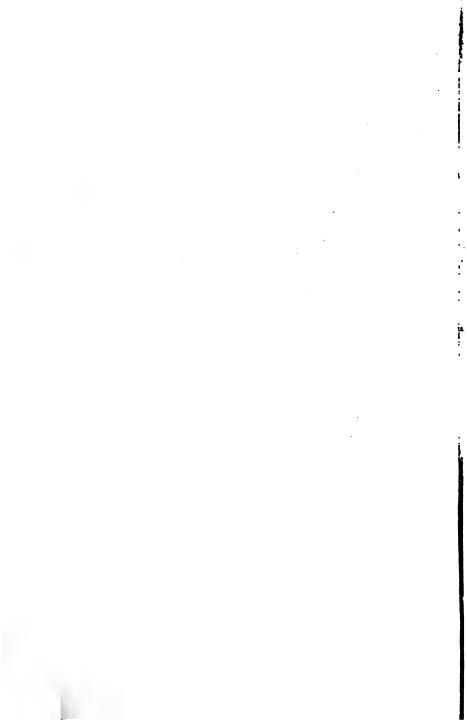

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

OCT 26 62 H

